# RICHARD WAGNER

ENTWÜRFE GEDANKEN FRAGMENTE







### RICHARD WAGNER.

## Return this book on or before the Latest Date stamped below.

| University of Illinois Library |          |
|--------------------------------|----------|
|                                |          |
|                                |          |
|                                |          |
|                                |          |
|                                | L161—H÷1 |

### RICHARD WAGNER.

## ENTWÜRFE. GEDANKEN. FRAGMENTE.

AUS NACHGELASSENEN PAPIEREN ZUSAMMENGESTELLT.



LEIPZIG

DRUCK UND VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL

1885.

834W12 K1885

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten.

I<sup>A</sup> enthält die genaue Abschrift der handschriftlichen Blätter; es ist nichts daran geändert worden um das vollständige Abbild dieser Skizzenarbeit (aus den Jahren 1849—1851) zu geben. Aus diesem Grunde sind sogar unverständliche Notizen (S. 54) und fast wörtliche Wiederholungen beibehalten worden.

Von 1°C ab giebt es keine zusammenhängenden Skizzen mehr, und sind alle Gedanken auf einzelne Blätter oder in Notiz-Büchern aufgezeichnet worden. Es ist versucht worden sie nach ihrem inneren Zusammenhange zu ordnen, und zugleich eine chronologische Reihenfolge aufzustellen.

Bezüglich der Schreibart sind die Unterschiede beibehalten worden, wie sie in der Reihe der Jahre von 1849—1883 sich herausgebildet haben.

Das Programm III besteht aus dem übersetzten Bruchtheil eines französischen Briefes, hat demnach keine Original-Überschrift.

Am Schlusse des Bandes geben zwei Verzeichnisse: a. den Zusammenhang der einzelnen Gedanken mit den gesammelten Schriften an; b. die Veränderungen, welche der Klarheit wegen vorgenommen worden sind.

Freiherr von Wolzogen hat es übernommen in den Bayreuther Blättern das Bild der Entstehung und Entwickelung dieser Aufzeichnungen zu entwerfen.



#### Eigenhändig abgeschriebene Aussprüche.

Das Volk, das seine Vergangenheit nicht ehrt, hat keine Zukunft.

Lykurgos von Sparta.

» Wenn man viel selbst denkt, so findet man viele Weisheit in die Sprache eingetragen.«

Lichtenberg.

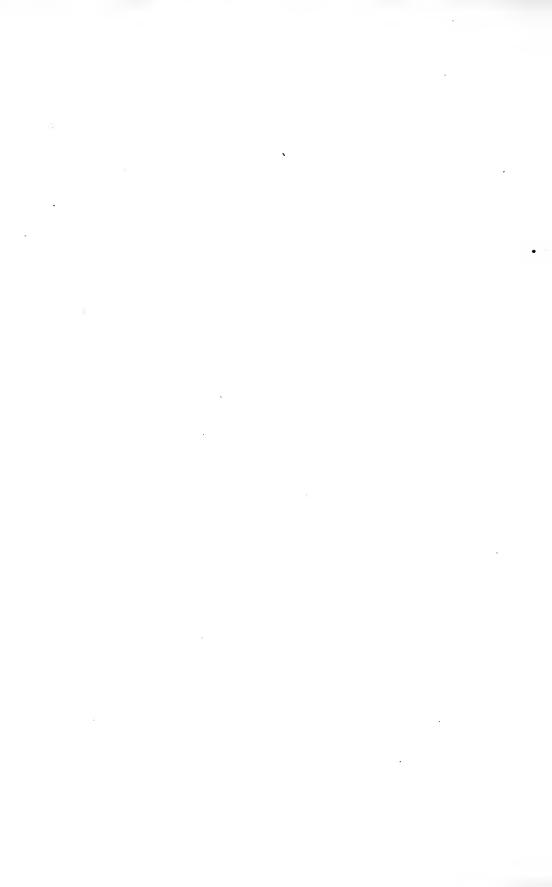

IA. Entwürfe.

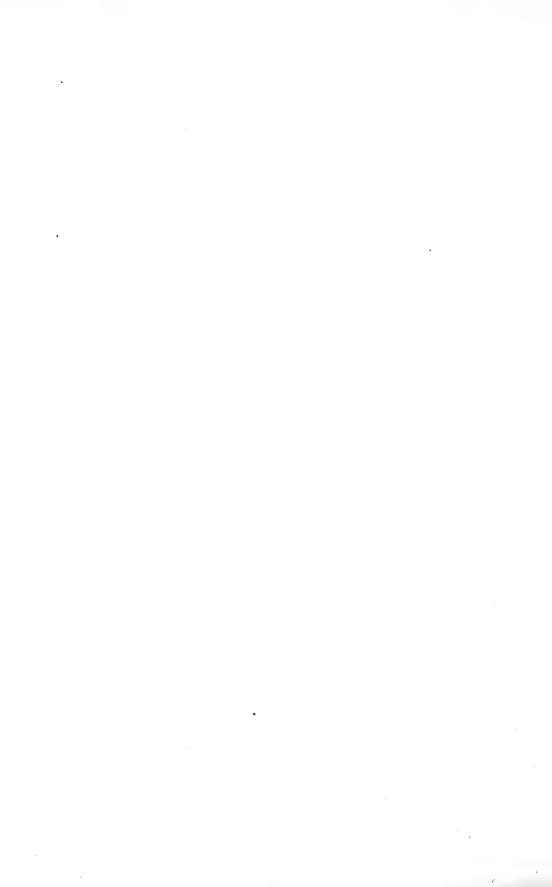

Flüchtige Aufzeichnungen einzelner Gedanken zu einem grösseren Aufsatze: Das Künstlerthum der Zukunft.

#### Künstlerthum der zukunft.

Zum prinzip des communismus.

Welchen endlichen, positiven zweck haben doch alle die durch sage u. geschichte, religion und statsverfassung sich kundgebenden bestrebungen, göttliche und dann sonst wie herkömmliche berechtigungen für willkürlichen besitz und das eigenthum aufzufinden? Sehen wir einen eroberer, einen gewaltsamen anmasser, volk oder individuum, der sein willkürliches sichaneignen nicht auf religiöse, mythische oder irgend wie aufgefrischte vertragsmässige rechtfertigungen zu begründen sucht? Woher all diese so überraschenden erfindungen, deutungen u. s. w., denen wir die gestaltungen von religionen und statsverfassungen allein zu verdanken haben? Unstreitig daher, weil der nachdenkende mensch keine wirkliche berechtigung, kein wahrhaftes natürliches recht

auf diesen oder jenen besitz u. s. w. sich zusprechen konnte, daher, um ein doch gefühltes und ängstigendes berechtigungsbedürfniss zu befriedigen, sich der ausschweifung der phantasie überlassen musste, die denn auch in unseren heutigen statsinstitutionen, so nüchtern sie aussehen, zum hohn der gesunden vernunft ihre ausgeburten niedergelegt hat. u. s. w.

Ihr glaubt, mit dem untergange unserer jetzigen zustände und mit dem beginn der neuen, communistischen weltordnung, würde die geschichte, das geschichtliche leben der menschen aufhören? Gerade das gegentheil, denn dann wird wirkliches, klares geschichtliches leben erst beginnen, wenn die bisherige sogenannte historische consequenz aufhört, welche sich in wahrheit und ihrem kerne nach auf tradition, mythus und religion begründet, fabel. auf herkommen und einrichtungen, berechtigungen und annahmen, die in ihren aussersten punkten keinesweges auf geschichtliches bewusstsein, sondern auf (meist willkürlich) mythischer, phantastischer erfindung beruhen, wie namentlich die monarchie und der erbliche besitz. u. s. w.

Das streben nach ideeller rechtfertigung eines unrechtmässigen besitzes entsteht immer erst da, wo das unmittelbare geschlechts- oder persönliche anrecht sich gleichsam aus dem blute der menschen Im anfang leitete der mensch von verwischt hat. sich, seinem bedürfniss und seiner genussfähigkeit einzig alles recht auf genuss oder besitz ab: seine kraft war sein recht, und insofern sie auf seine nachkommenschaft überging blieb bei seinem geschlechte ganz folgerichtig auch das recht, das geschlecht trat für die person ein; immer aber war es bei der geschlechtsverfassung der mensch, der voran stand und die sache sich unterthan machte: der vollkommene gegensatz ist endlich der, wo das recht von der sache auf den menschen übergetragen wird: der mensch hat an und für sich demnach gar kein recht, nicht einmal das des existirens, sondern diess erhalt er einzig erst durch den besitz, durch die sache; diesem unvernünftigem verhältnisse nun eine begründung zu verschaffen wird nach ideellen berechtigungsgründen gegriffen, welche der eigenschaft der sachen gleichsam inwohnen sollen. u. s. w.

Nur das vollste mass zeigt die wirkliche eigenschaft einer sache wie eines begriffs; erst wenn kein comparativ mehr zu denken ist, ist der begriff rein u. wirklich: die Griechen kannten den superlativ des freien nicht, — erst durch den superlativ des gegensatzes, der entmenschlichung kommen wir jetzt zur vollen kenntniss, weil zum vollsten bedürfnis der freiheit. — Die natur giebt uns schlechtweg den positiv: erst die geschichte giebt den superlativ. Der hellene zeigt uns das herrliche, was der mensch sein kann, er zeigt uns aber auch das schändliche, was er sein kann: dass der mensch ganz das nur ist was er sein soll, muss er diess: soll in den superlativ stellen.

Das bewusstsein ist das ende, die auflösung des unbewusstseins: die unbewusste thätigkeit ist aber die thätigkeit der natur, der inneren nothwendigkeit; erst wenn das resultat dieser thätigkeit sinnlich zur erscheinung gekommen ist, tritt — und zwar eben an der sinnlichen erscheinung — das bewusstsein ein. Ihr irrt nun also wenn ihr die revolutionäre kraft im bewusstsein sucht, — und

demnach durch die intelligenz wirken wollt: eure intelligenz ist falsch, u. willkürlich - so lange sie nicht die wahrnehmung des bereits zur sinnlichen erscheinung gereiften ist. Nicht Ihr, sondern das volk — das — unbewusst — deshalb aber eben aus naturtrieb handelt, — werdet das neue zu stande bringen; die Kraft des volkes ist aber eben noch so lange gelähmt, als es von einer veralteten intelligenz, von einem hemmenden bewusstsein sich fesseln und leiten lässt: erst wenn diese vollständig von u. in ihm vernichtet sind, — erst wenn wir alle wissen und begreifen, dass wir nicht unsrer intelligenz, sondern der nothwendigkeit der natur uns überlassen müssen, wenn wir also so kühn geworden sind unsre intelligenz zu verneinen, erhalten wir alle die kraft aus natürlichem unbewusstsein, aus der noth heraus das neue zu produziren, den drang der natur durch seine befriedigung uns zum bewusstsein zu bringen.

Die vollkommenste befriedigung des egoismus erreicht sich im communismus, d. i. durch vollständige verneinung, aufhebung des egoismus, denn ein bedürfnis ist nur dann befriedigt, wenn es nicht mehr vorhanden ist, — der hunger ist befriedigt, wenn er gestillt, also nicht mehr da ist. meinen physischen egoismus, d. h. mein lebensbedürfniss, befriedige ich der natur gegenüber durch verzehren, nehmen; meinen moralischen egoismus: d. h. mein liebesbedürfnis den menschen gegenüber durch mich geben, mich versenken. Der moderne egoismus hat das entsetzlich widerliche, dass er das moralische wie das physische bedürfniss nur durch verzehren, nehmen zu stillen vermeint, — dass er die gleiche gattung des menschen in die kathegorie der aussermenschlichen natur stellt. —

Das durch naturnothwendigkeit zur sinnlich dargestellten gewissheit gelangte kann uns erst gegenstand sein, an ihm erst tritt das bewusstsein ein; nur das fertige weiss ich, nur was meinen sinnen sich darstellt, darüber bin ich gewiss: an ihm auch nur wird mir das wesen deutlich, ich kann es erfassen, mich seiner bemächtigen und als kunstwerk es mir darstellen. Das kunstwerk ist somit der schluss, das ende, die vollste vergewisserung des mir bewusst gewordenen wesens. — Irrthümlich ist

aber das kunstwerk in das stets werdende und neu schaffende leben gesetzt worden und zwar als: stat. Die erscheinung des states tritt gerade da ein, wo das kunstwerk aufhörte: das tägliche leben selbst kann aber nicht der gegenstand bindender, auf dauer berechneter formung sein: das gesammtleben ist eben das bewusstlose walten der natur selbst, es hat sein gesetz in der nothwendigkeit: diese nothwendigkeit sich aber in politischen staatsformen als bindend zur darstellung bringen zu wollen, ist unseliger irrthum, eben weil das bewusstsein nicht vorangestellt werden kann, um, so gleichsam das unbewusstsein zu regeln: das unbewusste ist eben das unwillkürliche, nothwendige und schöpferische, erst wenn ein allgemeines bedürfniss aus dieser unwillkürlichen nothwendigkeit heraus sich befriedigt hat, tritt das bewusstsein hinzu, und das befriedigte, vergangene, kann gegenstand bewusster behandlung durch darstellung sein; diess erreicht sich aber in der kunst u. nicht im stat: der stat ist der damm des nothwendigen lebens, die kunst ist der bewusste ausdruck des durch das leben vollendeten, überwundenen: so lange ich hunger empfinde, beachte ich die natur des hunger's nicht: er beherrscht mich, nicht ich ihn; ich leide und bin erst wieder frei, wenn ich mich seiner entledigt habe, — und erst wenn ich satt bin kann mir der hunger gegenstand des denkens, des bewusstseins werden. Der stat will aber das leben, das bedürfnis selbst darstellen: er will das wissen von der befriedigung eines früheren bedürfnisses als norm für die befriedigung aller zukünftigen bedürfnisse festhalten: diess ist sein unnatürliches wesen. Die kunst begnügt sich dagegen damit, der unmittelbare ausdruck des bewusstsein's von der befriedigung einer nothwendigkeit zu sein, — diese nothwendigkeit ist aber das leben selbst, das der stat nur hindern, nie aber beherrschen kann.

Die kunst befasst sich nur mit dem vollendeten,
— der stat auch — aber mit der anmassung es als
norm für die zukunft festzuhalten, die ihm doch nicht
gehört, sondern dem leben, der unwillkür. Die kunst
ist daher wahr und aufrichtig, — der stat verwickelt
sich in lügen und widersprüche, — die kunst will
nicht mehr sein als sie sein kann — der ausdruck der
wahrheit, — der stat will mehr sein, als er sein
kann; — so ist die kunst ewig, weil sie das endliche stets getreu u. redlich darstellt — der stat

endlich, weil er den moment für die ewigkeit setzen will und in sich daher todt ist ehe er noch in's leben tritt.

\* \*

Der eigentliche erfinder war von jeher nur das volk, — die namhaften einzelnen sogenannten erfinder haben nur das bereits entdeckte wesen der erfindung auf andere, verwandte gegenstände übergetragen, — sie sind nur ableiter. Der einzelne kann nicht erfinden, sondern sich nur der erfindung bemächtigen.

\* \*

Wir dürfen nur wissen was wir nicht wollen, so erreichen wir aus unwillkürlicher naturnothwendigkeit ganz sicher das, was wir wollen, das uns eben erst ganz deutlich u. bewusst wird, wenn wir es erreicht haben: denn der zustand, in dem wir das, was wir nicht wollen, beseitigt haben, ist eben derjenige, in welchem wir ankommen wollten. So handelt das volk, und desshalb handelt es einzig, richtig. — Ihr haltet es aber deshalb für unfähig.

weil es nicht wisse was es wolle: was wisset nun aber Ihr? könnt ihr etwas anderes denken und begreifen, als das wirklich vorhandene, also erreichte? Einbilden könnt ihr es euch, — willkürlich wähnen, aber nicht wissen. Nur was das volk vollbracht hat, das könnt ihr wissen, bis dahin genüge es euch, ganz deutlich zu erkennen, was ihr nicht wollt, zu verneinen, was verneinenswerth ist, zu vernichten, was vernichtenswerth ist.

\* \*

Wer ist denn das volk? Alle diejenigen, welche noth empfinden, und ihre eigene noth als die gemeinsame noth erkennen, oder sie in ihr inbegriffen fühlen.

\* \*

Das volk sind also die, die unwillkürlich und nach nothwendigkeit handeln, seine feinde sind die, die sich von dieser nothwendigkeit trennen und nach willkür egoistisch handeln.

\* \*

Der moderne egoist kann die innere noth nicht fassen, er versteht sie nur als äussere, von aussen eindrängende noth: z. b. der künstler würde nicht kunst machen, wenn ihn nicht die noth, d. h. die geldnoth dazu triebe. Deshalb sei es auch gut, dass es künstlern schlecht 'gehe, sie würden sonst nichts arbeiten.

\* \*

Nur eine noth, die ihrem wesen nach eine gemeinsame ist, ist auch eine wirkliche, in ihrem
verlangen nach befriedigung schöpferische noth: nur
wer daher eine gemeinsame noth fühlt, gehört zum
volk. Die noth des egoisten ist ein isolirtes, der
gemeinsamen nothdurft entgegenstehendes bedürfnis,
— u. deshalb unproductiv, weil willkürlich.

\* \*

Nur das sinnliche ist auch sinnig: das unsinnliche ist auch unsinnig: das sinnige ist die vollkommenheit des sinnlichen; — das unsinnige der wahre gehalt des unsinnlichen.

\* \*

Die bewusste that des dichters ist in dem zur künstlerischen darstellung erwählten stoffe die nothwendigkeit seiner fügung aufzudecken, und so der natur nachzuarbeiten: er möge wählen welchen stoff, welchen vorfall er wolle, - nur in dem grade wird er in seiner darstellung ein kunstwerk liefern, als er die unwillkürlichkeit, d. i. die nothwendigkeit darin erkennt und zur anschauung bringt. - was daher das volk, die natur durch sich selbst produzirt, kann erst dem dichter stoff werden, durch ihn aber gelangt das unbewusste in dem volksprodukte zum bewusstsein, und er ist es der dem volke dies bewusstsein In der kunst also gelangt das unbewusste mittheilt. leben des volkes sich zum bewusstsein, und zwar deutlicher und bestimmter als in der wissenschaft.

\* \*

Schaffen kann also der dichter nicht, sondern nur das volk, oder der dichter nur insofern, als er die schöpfung des volkes begreift und ausspricht, darstellt.

\* \*

Nur die wissenschaft, die sich ganz und vollkommen selbst verläugnet und der natur alle und jede gültigkeit zugesteht, also nur die natürliche nothwendigkeit bekennt, sich selbst dadurch als reglerin und anordnerin aber gänzlich vernichtet, verneint, — nur diese wissenschaft ist wahr: die wahrheit der wissenschaft beginnt also da, wo sie ihrem wesen nach aufhört und nur als das bewusstsein der natürlichen nothwendigkeit übrig bleibt. Die darstellerin dieser nothwendigkeit ist aber — die kunst.

\* \*

Die wissenschaft hat nur solange macht und interesse, als in ihr geirrt wird: sobald in ihr das wahre gefunden ist, hört sie auf: sie ist daher das werkzeug, das nur solange von wichtigkeit ist, als der stoff, auf dessen gestaltung es nur ankommt, dem werkzeuge noch wiedersteht:— ist der kern des stoffes enthüllt, so verliert das werkzeug für mich allen werth: so die philosophie.

\* \*

Die wissenschaft ist die höchste kraft des menschlichen geistes; der genuss dieser kraft aber ist die kunst. Der irrthum (christenthum) ist nothwendig, nicht aber die nothwendigkeit selbst: die nothwendigkeit ist die wahrheit, welche überall als treibende — selbst den irrthum treibende — kraft hervortritt, wo der irrthum sein ziel erreicht, sich selbst vernichtet hat und zu ende ist. Der irrthum ist daher endlich, die wahrheit ewig: so ist die wissenschaft endlich u. die kunst ewig: denn wo die wissenschaft ihr ende findet, im erkennen des nothwendigen, des wahren, da tritt die kunst als thätige wirksamkeit der wahrheit ein, denn sie ist das bild des wahren, des lebens.

\* \*

Wollen kann ich alles — ausführen aber nur das, was wahr und nothwendig ist; der sich von der gemeinsamkeit abhängig machende will daher nur das nothwendige, der von der gemeinsamkeit sich abziehende — der egoist, — das willkürliche. Die willkür vermag deshalb aber eben nichts zu produziren.

\* \*

Vom irrthum ging die wissenschaft aus: der irrthum der griechischen philosophen war aber nicht

kräftig genug zur selbstvernichtung, erst der grosse volksirrthum des christenthumes hatte die ungeheure wucht sich selbst zu vernichten. Auch hier ist also das volk die entscheidende kraft.

\* \*

Alles wächst aus dem leben. Als sich der polytheismus factisch durch das leben vernichtet hatte, und die philosophen ihn wissenschaftlich zerstören halfen, trat die neue schöpfung von selbst im christenthum hervor. Das christenthum war die geburt des volkes; solange es ein rein populärer ausdruck war, war in ihm alles kräftig wahr und ehrlich - ein nothwendiger irrthum: unwillkürlich zwang diese populäre erscheinung alle intelligenz u. bildung der romisch-griechischen welt zur bekehrung zu ihm, und erst als es dadurch wieder zum gegenstande der intelligenz, der wissenschaft ward, zeigte sich in ihm der irrthum unredlich, heuchlerisch, als theologie wo die theologie nicht weiter konnte, trat die philosophie ein, und diese endlich hebt sich selbst auf, indem sie den irrthum in sich, auf einer unnatürlichsten höhe vernichtet, sich selbst - als wissenschaft verneint — und der natur u. nothwendigkeit nur noch die ehre lässt: — und siehe da, als die wissenschaft so weit ist, stellt sich von selbst bereits der populäre ausdruck ihres resultates im communismus heraus, der wiederum nur aus dem volk entsprungen ist.

Der irrthum des volkes ist aber nur die thatsächliche bestätigung, das bekenntnis des grades des allgemein möglichen; deshalb wechselt er auch und löst sich, weil die menschheit heute nicht mehr dieselbe ist, die sie z. b. vor hundert jahren war.

Dieser irrthum ist daher redlich, weil unwillkürlich.

Was der mensch der natur ist, das ist das kunstwerk dem menschen: alle für das dasein der menschen nöthigen bedingungen erzeugten den menschen, der mensch ist das product des unbewussten, unwillkürlichen zeugen's der natur, in ihm selbst aber, in seinem dasein und leben, — als einem von der natur wiederum unterschiedenen, stellt sich das bewusstsein überhaupt aber heraus. Ebenso nun, wenn aus dem unwillkürlichen, nothwendig gestaltenden leben der menschen die bedingungen, unter denen das kunstwerk vorhanden sein kann, tritt auch das kunstwerk ganz so von selbst, als bewusstes zeugnis dieses leben's, hervor: es entsteht, sobald es entstehen kann, dann aber auch mit nothwendigkeit.

\* \*

Das leben ist die unbewusste nothwendigkeit, die kunst die erkannte, und mit bewusstsein dargestellte, vergegenständligte nothwendigkeit: das leben ist unmittelbar, die kunst unmittelbar. —

\* \*

Nur wo ein lebensbedürfnis auf die einzig mögliche weise — nämlich — sinnlich gestillt, daher auch sein wesen sinnlich zur erscheinung gekommen ist, wird die kunst vorhanden sein können: denn volles bewusstsein ist nur in der sinnlichkeit: — das christenthum war dagegen unkünstlerisch — u. die einzigen christlichen künstler sind eigentlich die kirchenväter, welche den naiven, populären, kernhaften volksglauben rein und unentstellt darstellten.

Der mensch, wie er der natur gegenüber steht, ist willkürlich und deshalb unfrei: aus seiner entgegengesetztheit, seinem willkürlichen zwiespalt mit ihr, sind all seine irrthümer (in religion und geschichte) hervorgegangen: erst wenn er die nothwendigkeit in den natürlichen erscheinungen und seinen unlösbaren zusammenhang mit ihr begreift und sich ihrer bewusst wird, ihren gesetzen sich fügt, wird er frei. So der künstler dem leben gegenüber: so lange er wählt, willkürlich verfährt, ist er unfrei; erst wenn er die nothwendigkeit des leben's erfasst, vermag er sie auch darzustellen: dann aber hat er auch keine wahl mehr, u. ist somit frei u. wahr.

Das wesen des verstandes ist durchaus willkürlich, weil er zunächst die erscheinungen nur auf sich bezieht, erst wenn er im gemeinsamen verstande, in der vernunft aufgeht, d. h. die allgemeine nothwendigkeit der dinge erkennt, ist er frei.



Moderne dichtkunst. literatur. — das naturliche kunstwerk wuchs aus dem tanze, u. der musik vermöge der sprache bis zum drama: die dichterische absicht trat hervor sobald alle bedingungen der verwirklichung derselben im voraus erfüllt

waren; nach der trennung u. egoistischen fortbildung der künste kommen wir schliesslich zu dem resultate, dass z. b. der literat ein schauspiel schreibt und über den schauspieler nur wie über ein werkzeug disponirt,

(:die dichtkunst ist nicht der anfang sondern das ende, d. i. das höchste: sie ist das bewusste einverständnis aller kunste zur vollsten mittheilung an die allgemeinheit.)

wie der bildhauer über den thon u. stein; — der schauspieler nun, der von der gleichberechtigten mitwirksamkeit von vornherein ausgeschlossen, zum werkzeug erniedrigt worden war, rächt sich in seiner gleichgültigkeit gegen die dichterische absicht, indem er seine isolirte persönliche eitelkeit zu befriedigen sucht. u. s. w. (Sehr wichtig!) Jedes will für sich alles sein.

I. Die menschliche kunst: — tanz. musik. dichtkunst. — Ihre untrennbarkeit. wachsthum der einen aus der andren: dennoch gleichzeitigkeit — gleichdenkbarkeit aller: am frühesten vereint in der lyrik: am verständlichsten im drama. (natürliche, patriarchale genossenschaft: — selbstbewusste politische statsgenossenschaft.): — hülfsmittel des drama's, architektur (decoration). bildhauerei, — malerei: — erinnerungen, vorstellungen, d. h. nachahmungen des menschlichen kunstwerkes: — trennung der kunstelemente, egoistische entwicklung derselben.

II. Tanz.

III. Musik.

IV. Dichtkunst. d. i. literatur-poësie.

V. Bildhauerei u. plastik. (wo diese beide blühen, wie jetzt, in der renaissance und in der römischgriechischen zeit, da blüht das drama nicht; wo dieses aber blüht, müssen jene erbleichen.)

VI. Wiedervereinigung. (egoismus — communismus.) Geben ist seliger denn nehmen.

Zu VI. Diese wiedervereinigung kann dem ganzen zustande unserer jetzigen socialen bildung gemäss, nur in dem einzelnen einer ihm inwohnenden ungewöhnlichen fähigkeit gemäss vollbracht werden: wir leben daher in der zeit des vereinzelten Genie's, der reichen entschädigenden individualität einzelner. In der zukunft wird diese vereinigung wirklich communistisch
durch die genossenschaft zu stande kommen; das
Genie wird nicht mehr vereinzelt dastehen, sondern
alle werden am Genie thätig theil haben, das Genie
wird ein gemeinsames sein. Wird diess ein verlust,
ein unglück sein? Nur dem egoisten kann es als
solches gelten. (Sehr wichtig.)

Zu V. In der malerei tritt bei ihrer jetzigen stufe, namentlich, das umgekehrte speculative verfahren ein,

dass die idee eher vorhanden ist als die ausführung: im drama wächst die idee, als bekenntniss des fertigen, des sich selbst bewusstgewordenen lebens, gleichsam aus der materie, dem sinnlichen menschen heraus; bei bild-

Nothwendigkeit:
d. i. menschliche kunst.
— Willkur: d. i. die
sogenannte bildende
kunst. Nothwendigkeit:
d. i. freiheit. — Willkur:
d. i. unfreiheit, wahl
u. bestimtheit.

hauerei und malerei herrscht das umgekehrte verfahren, die idee steht voran und sucht sich zu verkörpern. Dies letztere ist denn willkür, das erstere nothwendigkeit. Der fertige künstlerische mensch bemächtigte sich der ausser ihm liegenden materie zu einem seinem menschlichen kunstwerke dienenden zwecke: er erhob die behandlung und verwendung dieser materie dadurch zur kunst, dass er

das bedürfniss der menschlichen kunst in dieser behandlung und verwendung zur nothwendigkeit machte, die nothwendigkeit des menschlichen kunstwerkes daher diesem mittheilte; insofern demnach bildhauerei u. malerei in das bereich und zur mitwirkung des menschlichen kunstwerkes gezogen und verwendet wurden, nahmen diese künste auch theil an der nothwendigkeit, insofern sie sich aber vom menschlichen kunstwerke ablösten und vereinzelt auftraten verfielen sie der willkür und daher wirklicher abhängigkeit.

Zu III. Die musik auf der gränzscheide zwischen tanz und sprache, empfindung u. gedanke. Sie vermittelt beide in der antiken lyrik wo das lied, das gesungene wort, zugleich den tanz befeuerte und maass gab. Tanz — und — Lied; rhythmus — u. melodie, so steht sie verbindend und zugleich abhängig zwischen den äussersten fähigkeiten des menschen, der sinnlichen empfindung u. dem geistigen denken. Das meer trennt u. verbindet, — so die musik.

Die griechische tragödie ein religiöser act: schöne, menschliche religion, dennoch befangenheit: der mensch sah sich wie durch einen mythischen schleier. griechischen mythus war das band noch nicht zerrissen, mit dem der mensch an der (in der) natur Mythus und mysterie: daher haften in der lyrik, - masken, sprachröhre u. s. w. Mit steigender aufklärung, d. h. zersprengung des naturbehafteten kernes sank auch das religiöse drama, und der ganz nackte, unverhüllte mensch ward der gegenstand der plastik, bildhauerei etc. Dieser von aller religion losgetrennte mensch stieg allerdings vom kothurn herab, entkleidete sich der verhüllenden maske u. s. w., verlor somit aber auch seinen communistischen zusammenhang mit der religiös gebundenen allgemeinheit — er entwickelte sich nackt und unverhüllt aber als egoist — wie im staate, der im egoismus der einzelnen zu grunde ging, - und erst an diesem egoistischen aber wahrhaften, aufgeklärten menschen bildete sich die bildhauerkunst u. s. w. aus: ihr war der mensch stoff, dem kunstwerk der zukunft werden die menschen stoff sein. Sehr wichtig.



# Das genie der gemeinsamkeit.

I. 1 Die ursprüngliche gemeinsamkeit der menschen: familie, geschlecht, nation, schöpferische kraft des gemeinsamen genie's: Sprache, religion. staat, nach ihrer unwillkürlichen entstehung: vergegenständlichung des eigenen wesen's im mythos darstellung desselben im lyrischen kunstwerk. mythos - lyrik. Der mythos als unmittelbarer künstlerischer lebensakt dargestellt im lyrischen kunstwerk. Namenlosigkeit (unpersönlichkeit) des dichters: die darstellung — die stets neu und in mannigfaltiger verschiedenheit erscheinende - ist alles, der dichter nur ein glied der darstellenden genossenschaft. -Unermessliche productivität dieses gemeinsamen genie's: es erfasst alles persönliche nach dem wesen der geschlechtlichen oder nationalen gattung, identificirt es mit der natur-anschauung, und erzeugt so den unerschöpflichen reichthum, in welchem uns jetzt

noch sage und mythos sich erkennen lassen. Ganz in der weise als der stoff sich immer selbst unwillkürlich und neu reproducirte, ebenso auch das kunstwerk, zu dem er die anregung gab. Erfindung aller

formen der rein menschlichen kunst auf der grundlage der darstellenden leibesbewegung. — Ueberblick: allgemeine charakterisirung, (geschlechtliche besonderheit).

2 Auflösung der geschlechtlichen besonderheit durch die individualität bis zur vollsten herrschaft der willkür.

Beginn der geschichte. Charakteristischer unterschied der geschichte vom mythos. — Heroenthum 1°, der massen, d. h. der geschlechtlichen

Besonderheit d. i. verhältniss zur natur, nicht aber zur allgemeinen, sondern zur besondren eigenthümlichkeit des speciellen wohnsitzes. Beschränknaturanschauung; die besonderen naturgötter, die besonderen götter des stammes. Besonderheit der hellenischen stämme: das meer, ufer. völker an das meer gelangt blieben so lange im heroenthum, als der meerverkehr nicht zum handel wurde.

genossenschaften. Mischung, d. h. unterjochung der kultivirteren — ackerbauenden — völker durch kriegerische — meist gebirgs- u. jagd-stämme. Charakteristik der unterjochten völker: stätigkeit, eigenthum, individuelle willkür — (patriarchat) — schwäche: endlich durch die unterjochung erklärter verlust und

untergang der nationalität, rest: feldbauer - ohne eigenthum, arbeiter - ohne gewinn von der arbeit: sclaven. — Charakteristik der herrenstämme: fortgesetzte geschlechtliche gemeinsamkeit in sprache, religion, staat, mythos und kunst. Gemeinschaftlichkeit des eigenthum's: unter diesem eigenthum sind nun aber auch menschen begriffen. Feldbau und häusliche arbeit zur zwangsbeschäftigung der sklaven degradirt: ohne natürliche, nothwendige thätigkeit verliert das band der gemeinsamkeit somit seine befruchtende quelle, wird unproductiv. Alle thätigkeit ist nur noch kriegerische unternehmung nach aussen, und sorge für die erhaltung der knechtschaft der unterjochten nach innen. Irrewerden an sich und allmäliges verlieren des verständnisses des eigenen wesens: künstliche (willkürliche) vergegenständlichung desselben in - der gesetzgebung, d. i. gewaltsames festhalten alter, unwillkürlicher anschauungen vom wesen der gemeinsamkeit zu einer zeit, wo diese sich bereits, bei verändertem wesen, ebenfalls verändert hatten. Zwang der gesetze. Gesetz und stinde. Gewaltsame isolirung, - verderbniss durch mangel an nothwendiger thätigkeit, - zusammenschrumpfen zur adelskaste. — Die, ihren herrn immer nothwendiger werdenden unterjochten volksgeschlechter, - landbauer, arbeiter - bilden endlich den

kern der opposition, der sich schliesslich — mit dem beginn der geschichte, als demokratie kund giebt. (Was zuvor in Sparta Heloten und Messenier waren, erscheint endlich in Athen dem ersten rein politischen staate — als demokratie.)

Skandinavien — göttermythos.
Franken — heroenmythos.

liches kunstwerk der heroischen — erobernden geschlechtsgenossenschaften: das epos. In ihm verdrängt der heroenmythos den (natur) götter-mythos — der solange, in der lyrik, blühte, als die geschlechter auf dem grunde und boden ihrer heimathlichen geburtsstätte weilten, und in unmittelbarer beziehung zu der natürlichen beschaffenheit derselben blieben. (Mischung beider elemente in der Odyssee: —)

Nach der wanderung, auf einem fremden boden und als herren eines unterjochten volksstammes, werden die geschlechtlichen — natur-götter aber zu heroen; im heros stellt die kriegerische genossenschaft sich selbst dar, feiert seine kraft und seine aben-

(Allmälige ablösung des menschen von der natur:) unabhängig-werden von ihr durch unterjochung von menschen, die für sie im unmittelbaren verkehr mit der natur bleiben. (Organisation der heroischen genossenschaft.)

theuer. Stark hervortretende menschliche individualisirung — wie im götter-mythos individualisirung der

naturmächte. Schöpferische theilnahme der ganzen stammgenossenschaft am epos. — Im unterjochten, ent-

(Mangel an individualität: naturreligion symbolisch — heroenreligion typisch.)

nationalisirten volke erhält sich jedoch mehr der natur-göttermythos in der lyrik: Beständiger verkehr des landvolkes mit der natur, dem grund u.

boden u. seinen natürlichen beschaffenheiten: wechsel der jahreszeiten — uralte feste: feier des frühlinges, der weinlese u. s. w. osterkampf. natürliche heiterkeit: natur-götter in phantastischen gestalten, Satyrn, Faunen: kobolde, nixen u. s. w. ländliche spiele in diesen phantastischen masken; aufzüge: älteste grundlage des drama's: komödie. — Hiergegen untergang des epos mit dem nothwendigen verblühen herrschenden heldengeschlechter: der eintretende staatseinrichtungen — areopag. (christenthum = inquisition) conservative sorge. Die patricische individualität bemächtigt sich des volkskunstwerkes, des drama's, prägt ihm seine feierlichen episch-heroi-

Christliche mysterienspiele mit den komischen zwischenspielen. Shakespeare und der clown.

folgen (nothwendiges

schen, conservativen tendenzen ein: tragödie. Vermälung des adels mit dem volk: der tragödie musste aber stets zum beschluss das satyrspiel zugeständniss!) wenn das schicksal die heldengeschlechter vernichtet hatte, feierte das volk sich selbst in seinem eigenthümlichsten kunstwerk.

Unterschied zwischen der religion des adels und des volkes. Vollständige vernichtung des adels:

gänzliche reaction des volkskunstwerkes gegen das adelskunstwerk: die komödie. Euripides — Aristophanes. — — Aristophanes und Sokrates. — Aristokratie der

Die plastik sucht das heroische kunstwerk zu erhalten. — Von da ab beständig conservative tendenz der Kulturkunst.

intelligenz — (philosophie.) und kulturkunst (bildhauerei und malerei.) Der philosoph u. staatsmann sucht die gemeinsamkeit künstlich zurückzuconstruiren: er hält unwillkürlich aber immer nur die heroische (adels-) gemeinsamkeit im auge: bis auf den heutigen tag dünkt ihm der sclave, der unwissende, unentbehrlich. Der intelligente hält sich für den berechtigten, weil er intelligent ist, - und drückt den unwissenden hinab, dem er verwehrt intelligent zu werden. — Absolute willkür eines jeden: untergang aller gemeinsamkeit — ausser der der nothleidenden: religion der nothleidenden - Christen-Irrthum, sieg und verderbniss des Christenthumes: wie die natur-religion des ersten volkes in einer herrschsüchtigen demokratie zu grunde ging.

Je mehr die herrschenden geschlechter die religion zu ihrem besonderen eigenthum und zum mittel der herrschaft machten, verlor das volk im allgemeinen den sinn für religion, die ihm unverständlich ward, ja, als den herrschenden günstig, ihm feindlich erscheinen musste. Römische sacra: patricische herrschaftsmittel. Auflösung der römischen religion in den abstrakten rechtsbegriff — eigenthum. Gleichgültigkeit des volkes gegen sie. Christenthum: priesterherrschaft — protestantische fürstenherrschaft: irreligiosität der masse. - Welches interesse hatte der Helot, das attische volk u. s. w. endlich an der religion? - So ging auch endlich die religiöse bedeutung jener ländlichen feste verloren. Der gott der armen leute: Pan. Volkshumor. Die phantastischen masken — ursprünglich naturgötter darstellend — stellten endlich das volk selbst dar, wie die heroengötter endlich zu heroen-menschen - selbst geworden waren. Katholicismus und sein gegensatz: der heroische adel. Neue individuelle heroengeschlechter: germanische eroberungen. Neue adels- und besitz-gemeinsamkeit: neue Heloten und dagegen fictive allgemeinsamkeit im kathosklaven. licismus. Kreuzzüge: auflösung der katholischen gemeinsamkeit: monarchische nationalitäten: basis derselben = der aristokratismus der herrschenden

geschlechter. Charakteristik dieser nationalitäten: sprachen, künste. — Schnelles kundwerden der lüge dieses nationalismus den erscheinungen der neuesten zeit gegenüber: untergang aller religion, luxus der intelligenz und industrie: dagegen — noth der arbeiter: socialismus, communismus — allmenschlichkeit: — untergang der geschichte, d. i. des willkürlichen gebaren's der, aus der gemeinsamkeit losgelösten, egoistischen individualitäten. (Allgemeiner überblick.)

II. Was ist nun das werk der individualität, d. i. der willkürlichen, gewesen? — Die vernichtung der geschlechtlichen und nationalen schranken, und kundmachung der nothwendigkeit der erlösung des individuums in die menschliche allgemeinheit. Darstellung der entwickelung der politischen individualität.

politische individualität:
Alexander. —.
Napoleon. —.
(unvermögen.)
Künstlerische.
Aeschylos —
Goethe. —

das monumentale. Zeit. unseligkeit unproductivität untergang des monumentalen.

- III. Standpunkt des individuellen genies in der gegenwart. -Nothwendigkeit seiner erlösung in die gemeinsamkeit. Geschichtlicher und socialer drang dazu. - Grund der unschönheit im modernen leben. Darstellung der gemeinsamkeit der zukunft. Genossenschaften. Gemeinde. Altersverschiedenheit: -naturliche mannigfaltigkeit. — Erziehung. Liebe. Alter. - Allgegenwärtigkeit aller momente des lebens zu gleicher zeit durch den communismus. Das gemeinsame genie.
- I. Die ursprüngliche (geschlechtliche) gemeinsamkeit der menschen, zusammenhang mit der natur,
  ihre werke: sprache, religion, sitte, mythos, lyrik.

   Allmälige ersetzung der gemeinsamkeit durch die
  individualität: heroenthum 1., masse eroberungsvölker. 2., persönlichkeit politik. Kunst im allgemeinen: epos, tragödie comödie. philosophie:
  catholicismus: moderner nationalismus socialismus communismus.
- II. Stellung des individuum's zu gemeinsamkeit.politische individualität: Alexander Napoleon.

(ausgangspunkt — endpunkt.) übergänge. — Künstlerische individualität: Aeschylos — Goethe. (Aristophanes — Sokrates.) — Das Monumentale. Zeit. Unproductivität. Unseligkeit. —

III. Das individuelle genie und die moderne gemeinsamkeit. — Charakteristik der mod. gemeinsamkeit. Unschönheit. — Erlösung. Untergang der geschichte und des monumentalen im socialen drange der gegenwart begründet. — Folgerung auf die gemeinsamkeit der zukunft. —

In der bildenden kunst lernte der mensch die natur erkennen durch beobachtung und nachahmung: seine erfahrung war abgeschlossen als das richtige verhältniss zwischen erscheinung und auffassung seiten der menschlichen fähigkeit gefunden war. In der bildenden kunst war daher ein bestimmter gang durchzumachen, der vom missverständniss bis zum verständniss der natur: diess ist der grund ihrer lebensfähigkeit als abstrakte, ganz für sich bestehende kunstart: sie hat wie jede andere einzelne kunstart eine ihrer besonderen natur nothwendige entwickelung durchzumachen gehabt, die da aber von selbst sich beschliesst wo sie an den bestimmten gränzen ihrer sonderfähigkeit ankommt, und wo sie in der allgemeinen kunst aufzugehen hat. Als darstellerin der

natur hat die bildende kunst da ihre höhe erreicht, wo sie gänzlich unentstellt die natur zu sehen und wiederzugeben vermochte: auf dieser höhe bleibt sie dann aber stehen, von ihr aus kann sie nicht mehr erfinden, denn was sie zu erfinden hatte, hat sie aufgefunden: nur der neue gegenstand kann ihr noch neue aufgaben stellen, das objekt der natur bleibt aber stets dasselbe - weil nur das gewordene, das fertige darzustellen vermag, nicht das werden, das sich selbst zeugen. Sie ist in sofern durchaus nur monumental, bewegungslos; nur in derjenigen kunst ist aber ewig neu zu erfinden, die einen ewig neuen gegenstand hat: diess ist aber die reinmenschliche, dramatische Kunst, weil sie das menschliche leben selbst in der bewegung darstellt: der gegenstand des dramas ist nicht der abgeschlossene, zur erscheinung gebrachte akt, sondern die darstellung des unbewussten werden's, erzeugens der handlungen und charaktere. An der darstellung dieses ewig bewegungsvollen prozesses, die einzig stets neues erfinden und auffrischen der kunst ermöglicht, kann die bildende kunst nur theil nehmen, wenn sie als fertige - d. h. als zu unentstellter darstellung der natur befähigt gewordene kunst, sich dem rein menschlichen bedürfnisse anschliesst, das ihr - vom einfachsten bis zum höchsten bedürfnisse fortschreitend

— auch die theilnahme an seiner stets verjüngten schöpferkraft gestattet. Ausserdem ist sie eine kunst, die nur sich selbst immer wieder nachahmen kann, technik, mechanik. Jede einzelkunst kann heut zu tage nichts neues mehr erfinden, und zwar nicht nur die bildende kunst allein, sondern die tanzkunst, instrumentalmusik und dichtkunst nicht minder. Nun haben sie alle ihre höchste fähigkeit entwickelt, um im gesammtkunstwerk, im drama, stets neu wieder erfinden zu können, d. h. aber, nicht einzeln an sich allein, sondern eben nur in der darstellung des lebens, des immer neuen gegenstandes.



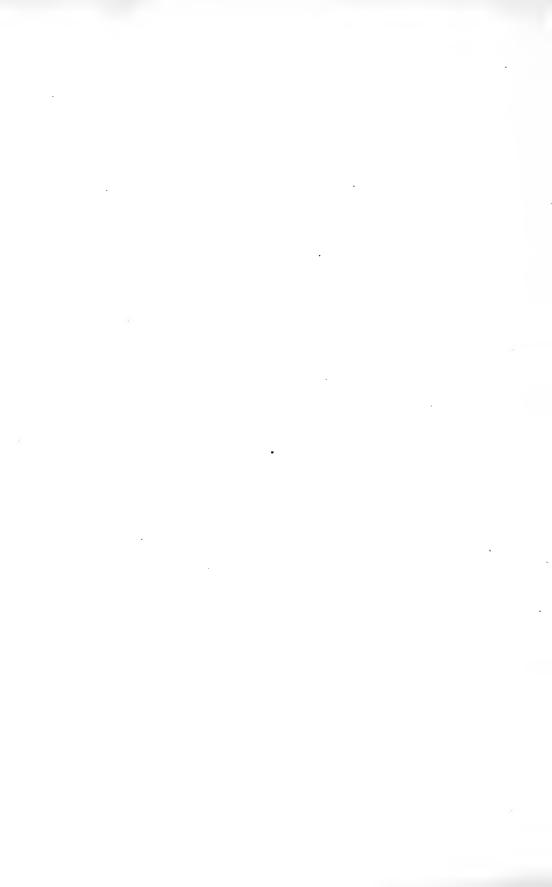

IB.

# Ein Titelblatt, und

Einzelne, mit den vorhergehenden Entwürfen, zusammenhängende Gedanken.

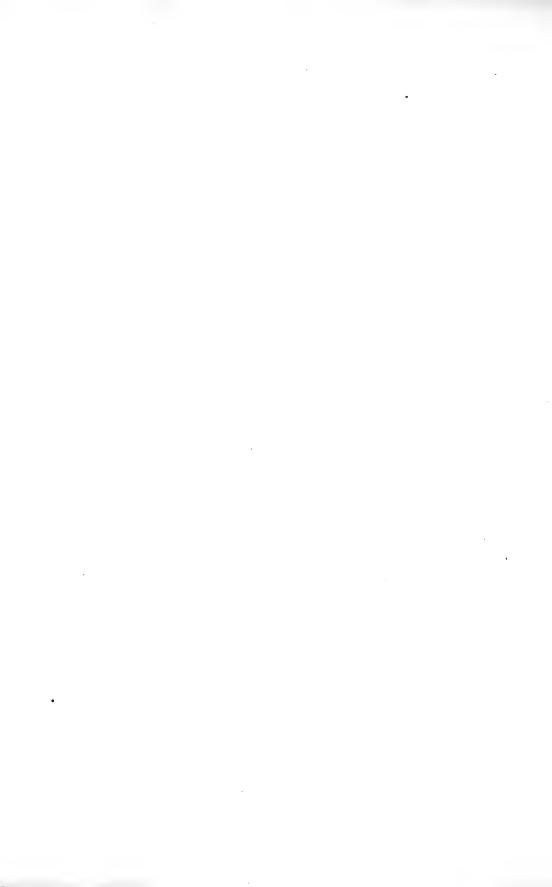

- \*I. Die kunst u. die revolution.
- II. Das künstlerthum der zukunft.
- III. Das kunstwerk der zukunft.
- I. Sonst lebte der reiche nach dem grundsatze »geben ist seliger denn nehmen« er genoss ein glück das er leider eben nur dem armen vorenthielt. Der moderne reiche sagt aber: »nehmen ist seliger denn geben.«
- II. (mensch zum thiere. (Fleischer jäger.) unkünstlerische lieblosigkeit gegen die thiere, in denen wir nur waaren für die industrie erblicken. (reiten = liebe zum rosse. — fahren = dampf.)
- III. geschichte der musik: = christlicher Ausdruck:

  »wo das wort nicht mehr weiter kann, da fängt die

  musik an: « = Beethoven, 9½ Symfonie: beweist dagegen: »wo die musik nicht mehr weiter kann, da kommt das wort. « (das wort steht höher als der ton.)

#### € \$

\* Titelblatt zu dem Manuskripte von: Die Kunst und die Revolution.

Richard Wagner, Entwürfe.

\*Als mönche und pfaffen uns lehrten, freude am leben und an der lebendigen kunst sei von übel, da habt ihr sie gebegt beschützt und eure wartburg ist des zeuge; seid ihr fürsten nun treu eurem ruhme, so helft sie uns sie vollends ganz befrein aus den schmachvollsten banden, in denen jetzt sie schmachtet, aus dem dienste der industrie.

٩

<sup>\*</sup> Dieser Gedanke ist auf der Rückseite des Titelblattes zu: Die Kunst u. die Revolution geschrieben.

Gegenwärtige civilisation. Wie der affe zwischen dem, sicher und fest als starkes wildes thier sich kundgebenden, löwen u. dem menschen steht, so steht unser moderner civilisirter mensch zwischen dem nackten, kräftigen naturmenschen und dem schönen menschen der zukunft: er ist hässlich und albern in dieser unentschiedenheit seiner form u. seines wesens. In der natur sind alle bestimmten gattungen schön, die übergänge von einer zur andern dünken uns mit recht aber hässlich.

(Unter der schlechten cultur verstehe ich die unserer civilisation entwachsene.)

»Trenne und herrsche« — so sagte sich der gott der unschönheit als er den plan unsrer civilisation entwarf. "Trenne die übereinstimmung aller sinne zu gemeinsamem genusse, lass jeden einzelnen ganz für sich geniessen wollen, so gebietest du ganz von selbst die anbetung des unschönen: — so beruht der ganze moderne begriff des dualismus, die getrenntheit von leib und seele, nur in der unterschiedenheit, in der lossagung des bauchmenschen vom kopfmenschen.

Aristophanes und Socrates.

Bakunins aeusserung, dass er, auf dem punkte des ekels an unsrer civilisation angekommen, lust empfunden habe, musiker zu werden.

Die kunst der zukunft nach dem verhältniss der

Die Hottentoten beschmieren sich mit fett
u. s. w. beschmiert sich

Die kunst der zukunft nach dem verhältniss der
klimate. (Ist es in unsrem klima begründet, dass wir schwächlinge u. herrjesus-

männerchen sind, und verwehrt es uns stark u. kräftig zu sein? Seien wir nur das, die schönheit ist dann auch schon da.) auch der Europäer mit fett, wenn er sich im lande der Hott: aufhält; ist dieser wiederliche gebrauch daher ein nothwendiger erfolg der klimatischen einwirkung?

Sind die Türken und heutigen Griechen dasselbe, was die alten Griechen in demselben klima waren?

Für die bildende kunst — namentlich die bildhauerei — ist es sehr bezeichnend, dass der darzustellende gegenstand, ihr meistens aufgegeben, das kunstwerk somit bestellt wird. —

(Zu meiner entschuldigung gegen angriffe auf mich wegen etwaiger unrichtigkeit in nebendinge diene mir Lessing, Laokoon XXIX.)

Der mensch, der das ist, was er (nicht nach abstrakten moralbegriffen, sondern seiner natur nach) sein kann, erscheint nicht nur demjenigen, der ihn liebt schön, sondern er ist es wirklich auch: seien wir alle, was wir sein können und lieben wir uns, so sind wir auch alle schön.

Die geschichte von der verkehrt angefassten tabaks-dose.

Stadt — und land.

Byron will ein epos schreiben und sucht sich

O wie klein denkt ihr um eures lieben gottes willen vom menschen. einen helden dazu. Diess ist das aufrichtigste zugeständnis unsres abstracten, lieblosen kunstproduzirens.

Vermöge des mikroscopes können wir tausende von muskeln in einer raupe erkennen u. zählen:

Was fehlt dem modernen ballettänzer zur nacktheit als: der wille? sind sie deshalb da, um von uns erkannt und gesehen zu werden? Gewiss nicht: unser natürliches auge fasst nur die äussere gestalt auf, die ihm den genuss der schönheit verschafft. So verhält sich alle wissenschaft (abstraction) zur kunst.

Achilleus zu Agamemnon: Suchst du wonne im herrschen So lehre dich klugheit zu lieben.

Wer sich nicht zu freuen vermag, den schl—t.—; der ist des lebens nicht werth, für den es keinen reiz hat.

Als Wachilde dem Wiking einen sohn geboren hatte, kamen die drei nornen, und verliehen dem kinde gaben: die älteste weisheit, die jüngere stärke, die dritte endlich nie zufriedenen, stets auf neues bedachten sinn. Wiking zürnte über diese letzte gabe und versagte der jüngsten norne dafür seinen dank. Sculd erhob sich und nahm ihre gabe zurück. Bitter bereute diess der vater. Das kind ward ein riese an körperstärke, und von weisem tief beschaulichem verstande: aber thatkraft fehlte ihm

über uns dulden, die gegen unser wesen, unser wissen und wollen Setzen wir aus freien stücken nun aber eine herrschaft, nichts andres gebietet, als das was wir wissen und wollen, so ist sie überflüssig u. unvernunftig. Nur wenn wir uns für unwissend, u. willkürlich halten. könnten wir eine herrschaft über uns, die uns das richtige wissen u. wollen gebiete, uns als nützlich denken: schon darin aber, dass wir sie uns als nützlich dächten, bewiesen wir, dass wir von selbst das richtige wissen u. wollen, und bezeugen daher das ueberflüssige der herrschaft. Eine herrschaft dulden, von der wir aber annehmen, dass sie das richtige nicht weiss u. will, ist knechtisch.

Anarchie. Freiheit

heisst: keine herrschaft

gänzlich; dieser mangel ward nur gegenstand seines wissens, nie aber seines willens: er beklagte sich über das, was ihm fehlte, konnte es willkürlich aber nie mehr ersetzen. So ward der starke als ein plumper verhöhnt: alles ertrug er, denn er wusste durch sein wissen, wie die recht hatten, die ihn verspotteten: nur wenn man ither seine zweideutig mutter sprach, wurde er bös. Nie baute er sich ein schiff, - aber er wusste die untiefen der flüsse und meere, und durchwatete sie so: daher hiess er Wate. - Er ist das deutsche volk, an dem noch täglich Wikings schlechte erziehung ausgeübt wird.

- Das genie. (ewig: 1., ausfüllung, verneinung, aufhebung der zeit durch das kunstwerk = dramatisches genie.
   andauer der zeit = regungsloses genie der plastik.
  - 1. communismus. 2. egoismus.

Die bewunderung eines grossen meisters lähmt unsre eigene thatkraft: ganz richtig halten wir jeden »vollendeten« über uns stehend, weil wir eben noch nicht vollendet sind: betrachten wir aber den gegenstand seines schaffenden genies, so erkennen wir die kunst selbst, und verzweifeln müssen wir etwas höheres zu leisten nur dann, wenn wir die kunst mit dem werke des einzelnen genies als identisch betrachten. Dies kann nur aber die art, nicht die gattung der kunst sein.

Die bewusstwerdende inhaltslosigkeit des lebens brachte erst den begriff der zeit in dem sinne hervor, dass sie nach der dauer, nicht nach der belebung gedacht wurde.

- 2. Der tragische stoff (das tragische princip) des alterthums, der gegenwart, und der zukunft.
  - 3. Mann und Weib. (oder auch bloss: das weib.)

- 4. Die familie.
- 5. Die Menschen (d. gesellschaft.)
- 6., Tugend laster. Gesetz sünde.

- 1. Das Klavier. (Sehr wichtig.) fortschreitende abstraction: menschenstimmen, instrumente = abstrahirte (nachgeahmte menschenstimmen: klavier, abstraction des orchesters zu gunsten des egoismus.)
  - 2. Beethoven und Rossini.
- 3. Das recitirte schauspiel (ohne musik.) Ist die absolute musik farbe ohne zeichnung, so ist die absolute dichtkunst zeichnung ohne farbe.)

Achilleus, nach der erlegung Hektors von den heerführern befragt: ob er nun nicht mit ihnen ausziehen wolle um Ilion zu zerstören: »das herz des adlers hab' ich genossen, das aas sei für euch allein!« »Was willst du nun noch thun?« Ach: »Verdauen!«

Achilleus weist die unsterblichkeit, die ihm seine mutter Thetis anbietet, von sich, diese unsterblichkeit ohne genuss: der genuss, den ihm die befriedigung seines rachedurstes gewähren soll, lässt ihn die freuden der unsterblichkeit verachtungsvoll entsagen. (Seine mutter erkennt an, dass Ach: grösser sei als die elemente (d. götter.)

Der mensch ist die vervollkommnung gottes. Die ewigen götter sind die elemente die erst den menschen zeugen. In dem menschen findet die schöpfung somit ihren abschluss. Achilleus ist höher und vollendeter als die elementare Thetis. —

Die vernunft ist das menschliche wissen der natur, gleichsam der getreue spiegel der natur im menschlichen gehirn: die vernunft kann nichts anderes wissen als die natur: ein wissen über die natur hinaus wäre wahnsinn. Kein einzelner kann glücklich sein ehe wir es nicht alle sind, weil kein einzelner frei sein kann ehe nicht alle frei sind.

Kraft. — trieb — wille — genuss.

Liebe. — trieb: geschlechtsliebe. familienliebe (die idee) männerliebe.

(gesellschaft.

Vernunft. — auflösung aller begriffe bis zur natur wahrheit.

vernunft: maass des lebens.

Freiheit. (d. i. wirklichkeit.)

Je selbständiger und freier, desto stärker die liebe: man vergleiche die mutterliebe einer löwin mit der einer kuh, die gattenliebe der wölfe mit der der schafe. etc.

Gott: (idee in allen gestalten zum leiden der menschen.)

Freiheit: auflösung der idee in das sein.

Der griechische Apollon war nur der gott der schönen menschen: Jesus der gott aller menschen; machen wir nun alle menschen schön durch die freiheit.

Nichts ist jetzt frei als das kunstwerk, welches in sich das schöne und starke als erscheinung erfüllt: jede idee ist nicht eher frei bis sie zerstört, d. h. ausgeführt, in das leben übergegangen ist: blos das wirkliche leben in der schönheit u. stärke ist frei. —

Der vollkommenste zustand auf der erde ist der, wo der, durch die gesellschaft unendlich gesteigerten, menschlichen natur kein verlangen erwachsen kann welches sie nicht zu befriedigen im stande wäre.

Das glück des menschen besteht im genuss: der genuss ist die befriedigung eines verlangens: der weg vom verlangen bis zur befriedigung ist die thätigkeit. Das verlangen an und für sich ist leiden, durch die befriedigung im genuss ersteht die freude: die umgebende schöpfung hat dem menschen alles gegeben, sein verlangen zu befriedigen, denn die natur selbst konnte den menschen nicht eher hervorbringen als bis sie die mittel zu seiner nahrung u. s. w. producirt hatte: in einer wüste ist kein mensch geschaffen worden.

Die gesellschaft in ihrer mannigfaltigkeit steigert das verlangen des menschen, erhöht somit aber auch durch die befriedigung dieses gesteigerten verlangens den genuss, somit die freude. eine gesellschaft, die jedem einzelnen das verlangen steigert, es aber nicht eben so jedem einzelnen erfüllt, ist sündhaft und producirt den grässlichen zustand des leidens u. des lasters, den wir seit der geschichte kennen u. der uns jetzt immer mehr zum bewusstsein kommt. Diess ist der despotismus unter allen verschiedenen Die freiheit dagegen besteht darin, dass formen. dem einzelnen wie der gesellschaft auf dem wege vom verlangen zum genuss, d. h. also in seiner wie ihrer thätigkeit kein hinderniss entgegenstehe, und die einzige gesellschaftliche verpflichtung kann nur darin bestehen, dass sie die natürlichen hindernisse, welche der befriedigung des durch die gesellschaft selbst gesteigerten verlangens entgegenstehen, durch gemeinschaftliche thätigkeit überwinde. Der genuss

durch befriedigung des physischen verlangens des menschen ist productiv für den einzelnen, weil er den menschlichen leib erhält u. nährt. Die befriedigung des verlangens der liebe ist productiv für die gesellschaft, denn sie vermehrt das geschlecht. Die liebe ist somit die mutter der gesellschaft: — sie kann somit nur ihr einziges princip sein.

\*

Seit dem eintritt der geschichte erkennen wir nur einen hebel der bewegung: das zum verbrechen gesteigerte verlangen der menschlichen natur: das laster, das verbrechen vertritt in sich die thätigkeit des menschlichen geschlechtes: in ihm zeigt sich (in grosser entstellung) einzig die wahrhaftigkeit der menschlichen natur. Die tugend erscheint dagegen

Eingestreute verkehrt aufgeschriebene Bemerkung.

Eine ungeheure bewegung schreitet durch die welt: es ist der sturm der europäischen revolution; jeder nimmt an ihr theil, und wer sie nicht fördert durch vorwärtsdrängen, der stärkt sie durch gegendruck. als das ungestillte verlangen, die entsagung, das leiden, das opfer. Nur das laster sehen wir in der geschichte productiv: die tugend dagegen unmächtig, weil sie blos die negation des lasters ist; sie hat keine thätigkeit: wo die tugend sich zur thätigkeit anlässt, wird sie ebenfalls laster.

Die weltgeschichte hat auf diese weise die ungemeinen fähigkeiten der menschlichen natur vollkommen entwickelt, und sie erscheint selbst im grossen ganzen genommen als die ungeheure thätigkeit, verwendet vom menschlichen geschlecht auf die befriedigung eines undenklich gesteigerten verlangens, dessen erfüllung somit auch der höchste genuss sein muss.

Wenn mir die erde übergeben würde, um auf ihr die menschliche gesellschaft zu ihrem glücke zu organisiren, so könnte ich nichts anderes thun, als ihr vollste freiheit geben sich selbst zu organisiren: diese freiheit erstünde von selbst aus der zerstörung alles dessen, was ihr entgegen steht. —

Die revolution ist die bewegung der masse nach aneignung und ausübung der kraft, der sie bis jetzt an den einzelnen leidend und bewundernd, dann neidisch und entrüstet zugesehen. Der standpunkt von dem aus sie reagirt ist aber der des leidens, der entsagung, der beschränkung, also der standpunkt der tugend, die sie über das laster siegreich erheben will. In der bewegung entwickelt sich aber nothwendig die handlung, das leiden wird zur leidenschaft, die tugend zum laster: das im kampfe gesteigerte verlangen kann nur durch gesteigerten genuss befriedigt werden, und so entwickelt sich die kraft u. die fähigkeit der masse, welche endlich nothwendig auf dem standpunkte ankommen muss, der dem ausgangspunkt der bewegung -- der entbehrung - entgegengesetzt ist, d. h. die masse gelangt zu derselben kraft u. fähigkeit wie das individuum (d. aristocratie), und erst auf diesem standpunkt ist die freiheit möglich, nämlich unter gleich starken, wie die liebe nur unter gleich liebenswürdigen möglich ist. —

Wo das verlangen gar nicht vorhanden ist, ist die leblosigkeit: wo die erfullung des verlangens unnatürlich erschwert ist, d. h. die thätigkeit gehinderf wird, da ist das leiden, — wo dem verlangen die erfüllung gänzlich versagt ist, da ist der tod.

### Das Wunderbare in der Kunst.

Die verdichtung der ausgedehntesten und verschiedenartigsten erscheinungen, die in ihrem vielgegliederten zusammenhange dennoch zu einer einzigen, bestimmten wirkung sich äussern, die klar überschaubare vorführung eines solchen zusammenhanges, der uns ohne tiefstes nachforschen und die grösste erfahrung unerfassbar bleibt und bei'm überblick uns mit erstaunen erfüllt, ist in der kunst, welche ihre wirksamkeit nur in der gebundenheit an gewisse zeitliche und örtliche bedingungen ausführen kann, nur durch das Wunderbare zu erreichen. Hier wird in dichterischer fiction die ungeheure kette des zusammenhanges verschiedenartigster erscheinungen zum leicht überschaulichen bande weniger glieder verdichtet, diesen wenigen gliedern aber die macht und kraft der ganzen kette beigelegt: und diese macht ist das wunder in der kunst. - etc. -

## Lyrik und Drama.

(Jugend, reifes alter. Unbewusstsein — bewusstsein u. s. w.) Lyrik — selbstgenuss der kunst an sich: — Drama — dargebotener genuss an andre. (morgen und abend) — Frühling — herbst. — im herbst geniessen wir die früchte, die uns der frühling als blüthen brachte. Im frühling werden wir alle zu lyrikern — im herbst (ersterben — wehmuth dramatiker = künstlerische wiederbelebung des frühlings (winter) = wiederausgehen der dramatik in die Lyrik — des winters in den frühling: heraustreten aus den künstlichen wohnungsräumen der menschen in die freie natur. —

Dasselbe im grösseren verhältnisse: (weltgeschichtlich, wie wir's vor uns haben = entwickelung des kunstwerkes der zukunft aus dem bewusstsein, d. h. aus dem wissen der natur, d. i. des mythos, und ursprünglichen lyrik.) Die menschheit in ihrer vertheilung über die erde: — tropenländer = immerwährender frühling und sommer = vorzüglich lyrik. Mittelzonen = wechsel: hervorragend herbst: Drama. Gegenseitige befruchtung: stets neue erfrischung des nordischen drama's durch die hereintönende lyrik des südens: — feste gestaltung und kräftigung der tropischen lyrik durch berührung mit dem drama des nordens: — Mannigfaltigste übergänge. —

#### Das Genie.

Der ganze lohn des genie's — des vorauseilenden — konnte im günstigen falle nur in der erhebung des egoismus bestehen: vergötterung, — wir vergöttern und beten an nur das, was uns unverständlich ist: was wir vollkommen verstehen, lieben wir, erklären wir als theil von uns, als unser gleichen. Diess wird der lohn des individuellen genie's der zukunft sein.

Antike: — aus dem chor heraus zum individuum: moderne: Shakespeare, — anfang mit dem individuum.

Geburt aus der musik: Aeschylos.

Decadence — Euripides.

Dass seitdem aus dem Trauerspiele etwas ward war nur die that des einzelnen Genie's —
 Shakespeare. Sonst als gattung das Drama — nichts.

Oper eben nur ähnlich der Wirkung im Concertsaal: Depotenzirung der Vernunft. — Umgekehrt nun im vollendeten Drama die vollen Gestalten des erschauten Traumbildes, die andre Welt, wie durch die Laterna magica, vor uns hin projezirt, leibhaftig — wie beim Geistersehen die Gestalten aller Zeiten u. Räume deutlich vor uns. Musik ist das Licht dieser Laterne.

Wir sagten:

in der Oper müsse man etwas sehen — weil uns die Musik nicht erfüllt; hier wird also das Gehör depotenzirt — nicht mehr die Musik intensiv zu vernehmen. Nun umgekehrt müsste eine Musik das Sehen so begeistern können, dass es die Musik in Gestalten sähe.

So wird — in unsrer Kunstgeschichte — der Musiker (als Künstler) von Aussen her in seine Kunst eingeführt; Mozart starb als er an das geheimniss drang. Beethoven zuerst trat ganz hinein.

### Technik.

Die Technik ist das wachsende eigenthum aller künstler seit dem dasein der kunst: sie ist zu empfangen, zu erlernen und anzueignen. Das was durch die technik darzustellen ist, ist allerdings nicht zu erlernen, und von dem sprechen wir daher auch nicht.



# IC.

Aphorismen über Farben und Töne, über Modulation und über Styl.

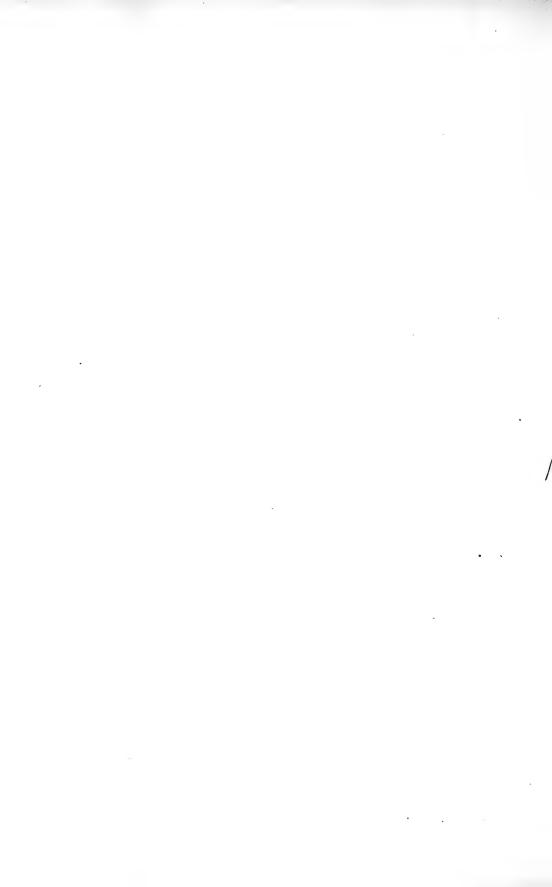

Es ist mir bei — geistreichen — Leuten, welche gar keinen musikalischen Sinn hatten, vorgekommen, dass sie sich die ihnen ausdruckslos erscheinenden Tongestaltungen analogisch durch Farben-Eindrücke zu deuten suchten; nie aber ist mir ein musikalischer Mensch begegnet, welchem bei Tönen Farben erschienen wären, ausser redensartlich.

\* \*

Ueber Modulation in der reinen Instrumental-Musik, und im Drama. Grundverschiedenheit. Schnelle u. ferne Uebergänge sind hier oft ebenso nothwendig, als dort unstatthaft, wegen der fehlenden Motive. —

# Styl.

Nicht nur correct, sondern in einem gewissen Sinne bereits poëtisch würde Einer schreiben, der bei jeder Metapher die sinnliche Bedeutung des nun abstract gebrauchten Hauptwortes für alle ihm zugelegten Epitheta oder Zeitwörter genau festhielte.

Z. B. anstatt: seine Selbständigkeit bricht durch die sie verdeckenden Hüllen durch (was falsch ist:) seine Selbständigkeit steht plötzlich unverhüllt (oder der Hüllen ledig) da: wobei das Bild einer Statue, nach ihrer Enthüllung, festgehalten wäre.



## ID.

Fragment eines Aufsatzes über Berlioz.

Bemerkung über eine angebliche Aeusserung Rossini's.

Gedanken über die Bedeutung der deutschen Kunst für das Ausland.

Beethoven und Schumann Goethe und Schiller Gegenüberstellungen.

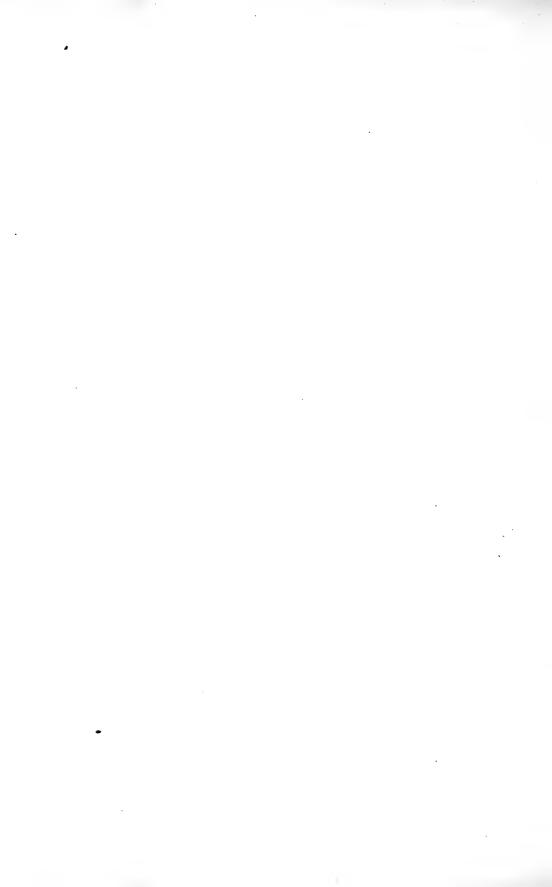

Ueber Denjenigen nach seinem Tode nichts als Gutes zu sagen, der während seines Lebens fast nur Uebles über sich vernahm, ist eine eben so heilige Pflicht, als es zu einer traurigen Nöthigung wird, von Demjenigen, der mit angestrengtester Sorge sich dessen versicherte, dass während seines Lebens nur Gutes über ihn gesagt würde, den falschen Schein abzuziehen, welcher jetzt die Nachlebenden nachtheilig beirren müsste. Leicht wäre jedes richtige Urtheil, wenn der reine Werth eines Künstlers unschwer abzuschätzen wäre: zu einer schwierigsten Aufgabe wird dieses Letztere aber, wenn die Wirkung dieses Künstlers auf seine Zeit wie die Nachwelt gleich zweifelhaft erscheint, während anderer Seits die hervorragendsten Eigenschaften des Künstlers selbst als unzweifelhaft erkannt werden müssen. Vielleicht dürfte in diesem Falle es das glücklichste sein, nur an die treue Erkenntniss dieser Eigenschaften sich zu halten, weil dann von dieser Erkenntniss aus auf den Charakter der Mitwelt des Künstlers in einer Weise zu schliessen wäre, welche uns vor einer Ueberschätzung des Geistes der Nachwelt, wie er uns aus dem, was aus der Gegenwart auf sie wirkt, aufgehen muss, zum Vortheil wenigstens Derjenigen bewähren dürfte, welche ihr Urtheil von dem Einflusse keiner Zeitperiode beengt wissen, und frei das Rein Menschlich Schöne u. Bedeutende sich zum Bewusstsein bringen möchten.

Wir wählen Hect. Berlioz, um an ihm ein solches über Zeit und Umstände hinwegsehendes reines Urtheil uns zu gewinnen.



Herr Hiller berichtet uns, Rossini habe ihm auf die Frage, ob er wohl glaube, dass Poësie und Musik, je zugleicher Zeit gleiches Interesse erregen können, geantwortet: »wenn der Zauber der Töne den Hörer wirklich erfasst hat, wird das Wort gewiss immer den Kürzeren ziehen. Wenn aber die Musik nicht packt (?) was soll sie dann? Sie ist dann unnöthig, wenn sie nicht überflüssig oder gar störend wird.

Wir verwundern uns nicht über diese Antwort Rossini's, sondern darüber dass er auf jene Frage eine Antwort gab, auf die sich Herr Hiller sehr leicht ganz dasselbe hätte sagen können. Sollte es dagegen Hr. H. daran gelegen sein, über Probleme Aufschluss zu erhalten, über die er selbst noch mit sich im Unklaren ist, so rathen wir ihm Rossini das nächste mal zu fragen »woher er sich wohl erkläre, dass Mozart's Musik zu »Cosi fan Tutte« nicht im ent-

ferntesten die Wirkung mache als die zum »Figaro« oder »Don Juan«? Oder, um ein näher liegendes Beispiel zu wählen — warum »Der Advocat« vorm Jahr in Köln durchfiel, trotzdem er — Hr. Hiller — selbst die Musik dazu gemacht hätte.«



Wenn ich zu verschiedenen Versuchen, meine Werke dem französischen Publikum vorzuführen, nie selbst unmittelbare Veranlassung gegeben, sondern der sich mir darbietenden Veranlassung eigentlich nur nachgegeben habe, so bestimmte mich hierbei ein Gefühl, von dem Sie bereits wohl Kenntniss nahmen, wenn Sie mein Vorwort zu den übersetzten 4 Operndichtungen, welche ich 1861 in Paris erscheinen liess, mit gewogener Aufmerksamkeit durchlasen. Sehr deutlich fand sich mein Gefühl als das richtige bestätigt, als das auffallende Miswollen, mit welchem mein »Tannhäuser« in der grossen Oper zu Paris aufgenommen wurde, sich wahrhaft zurückschreckend kund gegeben hatte. Die Beweggründe der Feindseligkeit welche damals meinem Werke begegneten, erschienen so mannigfaltig, dass eine richtige Beurtheilung des hauptsächlichsten Grundes längere Zeit erschwert war. Das Rechte schien mir hier zuerst F. Liszt zu treffen, welcher den leidenschaftlichen Aufregungen des Vorganges selbst fern geblieben

war, und nun mit Bestimmtheit annehmen zu dürfen vermeinte, dass diese oder jene persönlichen Antagonismen, welche mir u. meinem Werke entgegenstanden, mit einiger Geduld gewiss zu beschwichtigen gewesen wären, wenn das Werk selbst eben auf einem Boden gestanden hätte, in welchem es wirklich Wurzel fassen konnte. Er fasste hierbei die Eigenthümlichkeit und die Tradition dieses einen bestimmten Theater's der Pariser grossen Oper in das Auge, welche er mit denen des Théâtre français zusammenhielt; auf diesem sei nun Shakespeare stets eine Unmöglichkeit geblieben, und auf jenem würde das Ideal, welches dem deutschen Genius vorschwebe, nicht minder stets eine unbegreifliche Monstruosität bleiben. Hierbei war aber durchaus nicht von der Empfänglichkeit des französischen Publikum's für wahrhaft Bedeutendes im Allgemeinen die Rede, sondern bloss davon, unter welchen Voraussetzungen das unbekannte fremde Kunstgenre dieser sich darzubieten Ein Shakespeare-theater — so meinte Liszt - würde, wenn zunächst auch nicht das ganze Pariser Publikum, so doch gewiss einen sehr wichtigen Theil desselben für sich interessiren und endlich immer mehr anziehen; vor allen Dingen würde hier aber Sh. ohne alle Protestation aufgenommen werden, was im Théâtre fr. undenklich ware, weil hier der grosse

Britte als Fremdling u. Eindringling in ein ungemein bestimmt begrenztes nationales Eigenthum hätte angesehen werden müssen.

Liszt theilte mir um jene Zeit mit, dass er, vom Kaiser N. III in mundlicher Unterhaltung um seine Ansicht über die so seltsam verlaufene Tannhäuser-Angelegenheit befragt, diesem seine Meinung dahin ausgedrückt habe, dass er glaube, meine Werke dürften dem französischen Publikum nicht anders als in ihrer originalen Gestalt, als zugestanden deutsche Producte, ohne jeden Anschein sie französisiren zu wollen, vorgeführt, und dafür vor Allem auf einem Boden gestellt werden, auf welchem von vorn herein iede Annahme, sie nur als französisch acceptiren zu sollen, entsagt würde. Der Kaiser fand hiermit den Fall sich vollkommen verständlich erklärt. Welche Gedanken vielleicht auch hierdurch in ihm genährt worden sind, ist mir erst kürzlich bekannt worden, als ich erfuhr, dass der Kaiser für das Programm der letzten grossen Pariser Weltausstellung auch ein internationales Theater seinen Ministern in Vorschlag brachte. Keiner dieser Minister verstand ihn: alle schwiegen. Der Kaiser verfolgte seinen Gedanken nicht weiter.

Ich fühle mich nun gestimmt diesen kaiserlichen Gedanken aufzunehmen und weiter zu denken. Nur mit mannichfachem Bedenken und wirklicher Scheu kann ich jedoch daran gehen, meine Gedanken hierüber mitzutheilen. Ganz klar, und mit dem Ausspruch wirklich verstanden zu werden, kann ich mich nämlich nur aussprechen, wenn ich nach zwei entgegengesetzten Seiten hin Dasjenige mit grosser Offenheit bezeichne, was so sehr wenige eben verstehen wollen; diess sind die Schwächen unsrer einseitigen nationalen Entwickelung, gegen deren Aufdeckung wir in vielen Fällen empfindlicher sind, als gegen die Berührung persönlicher Mängel.

Die Verwirklichung des kaiserlichen Gedankens eines internationalen Theaters in Paris kann, da sie hier als durch die Inititiative des französischen Geistes herbeizuführen aufgefasst wird, nur aus dem Gefühle eines Bedürfnisses hervorgehen, welches zunächst diesem Geiste zu eigen sein muss. Nicht der Spanier, der Engländer, der Deutsche oder der Italiener wird als von dem Bedürfnisse der Gründung eines internationalen Theaters in Paris erfasst sondern wir haben uns den Franzosen darzustellen, als ob ihm das Verlangen ankäme, durch genaue Kenntniss der Eigenthümlichkeit des Theaters jener Nationen seinen Gesichtskreis in der Weise zu erweitern, dass er hierdurch einer eigenen Mangelhaftigkeit abzuhelfen befähigt werde. Bedenken wir nun, dass seit dem Verfall der eigentlichen grossen

Renaissance, also seit der Mitte des 17. Jahrhunderts die Form der französischen Cultur, und diess vor allen Dingen eben auch im Betreff des Theaters, alle gebildeten Völker der Welt in so bedeutendem Maasse beherrscht, dass fast alle nationalen Eigenthümlichkeiten anderer Völker durch sie umgemodelt erscheinen, so dünkt es als ob wir mit jener Annahme dem französischen Geiste eine beinahe unsinnige Zumuthung stellen müssten. Es dürfte sich dem gegenüber nur fragen, wie diesem herrschenden französischen Geiste bei seiner Suprematie selbst zu Muth ist.

\*Wenn es sich bestätigt, dass die Aufmerksamkeit und die Hoffnung fremder Nationen der Entfaltung der deutschen Kunst auf dem Gebiete der Dichtung und Musik zugewendet ist, so haben wir anzunehmen, dass ihnen es namentlich an der Originalität und ungestörten Eigenthümlichkeit dieser Entfaltung liege, da ihnen durch uns sonst keine neue Anregung zukommen würde. Ich glaube, dass in diesem Sinne es unsren Nachbaren nicht weniger als uns darauf ankommen dürfe, einen wahrhaft deutschen Styl durch uns treulich ausgebildet zu sehen.

<sup>\*</sup> Als Facsimile bereits gedruckt.



Beethoven — Schumann.

Musik: Anschauungen — Begriffe.

Goethe zum Dichter gewordener Physiker — Schiller zum Dichter geword. Metaphysiker. —



II. Persönliches.



Warum ich den zahllosen Angriffen auf mich u. meine Kunstansichten nichts erwidere. —

Man kann mir nicht zumuthen, diess in einer musikalischen Zeitung zu thun, erstens — weil das Thema, das ich behandle, weit über den Beziehungskreis einer solchen hinausgeht, daher darin nur einseitig und misverständlich behandelt werden kann: zweitens, weil ich mir dadurch den Anschein geben würde, als achte ich das unsaubre Gewäsche andrer musikalischen Zeit. über mich einer Entgegnung werth, die diese nothwendig auf sich zu beziehen sich schmeicheln dürften; trotzdem ich von Anfang herein unsren musik-Zeitungs-schreibern mit einer Verachtung begegnet bin, wie sie stärker nie in der Welt bezeigt worden sein dürfte. —

Anderweitigen Stimmen die sich gegen mich vernehmen liessen, habe ich nichts zu erwidern, weil sie Persönlichkeiten angehören, die einzig in dem Interesse sich vernehmen liessen, ihre eigenen, bis ungefähr in das Alter der bürgerlichen Mündigwerdung gefassten oder erlernten Ansichten gegen die abweichenden meinigen zu behaupten, bei welchem Bestreben sie sich zwar mit möglicher Deutlichkeit über ihr Verständniss der Sache aussprachen, ein Verständniss meiner Grundansichten mir aber nirgends bezeugten. Erst wenn all dieses irre, wirre, triviale und selbst boshafte Hinein- und Dagegen-Gerede in Bezug auf meine, nun bereits vor Jahren der Oeffentlichkeit übergebenen Kunstanschauungen verstummt sein wird, also erst dann, wenn eine Widerlegung solcher, die mich nur wiederlegen, nicht aber kennen lernen wollten, niemand mehr von mir erwarten wird, kann ich mich bestimmt fühlen, mich über manches in meinen früheren Schriften Unklar gegebenes oder leidenschaftlich Aufgefasstes, erklärend und berichtigend, noch einmal vernehmen zu lassen. Bis dahin mögen meine Freunde mich als vom Unverstand und der Gemeinheit besiegt, und zum Schweigen gebracht ansehen!

Die Deutschen wundern sich darüber, dass die englischen Kritiker mit mir so umständlich, ernst und gründlich verfahren, indem sie, um mich zu widerlegen, meine Hauptschriften wörtlich übersetzt dem Publikum vorlegen, wogegen die Deutschen es vorziehen in verfälschten Fragmenten mich zum Besten zu geben. Der Grund hiervon ist der, dass die Deutschen dem Verständnisse meiner Schriften näher stehen, und deshalb sorgen, sie möchten allgemein verstanden werden, was sie zum Falle bringen müsste: ein englischer Kritiker fühlt jedoch, dass das englische musikalische Publikum, und überhaupt das ganze pietistische England mich nicht verstehen kann, und handelt daher sehr klug mich diesem allgem. Misverstehen offen Preis zu geben.

Diese Leute könnten im besten Falle erst so weit kommen, einzusehen, dass solche Sachen gar nicht für sie gemacht sind, und sie einfach vom Befassen mit denselben abzustehen haben, wie diess die Polizei z. B. im Betreff des Eigenthums von Seiten der Nichteigenthümer fordert, u. den Contravenienten demgemäss als Dieb bestraft.

Wenn das deutsche Publikum es liebt, die Abtrittsschlotten seiner Gemeinheit sich auf die offene Strasse, bis in seine Unterhaltungsräume hineinziehen zu lassen, wie es diess mit der Pflege seiner Zeitungspresse thut, so muss man ihm das lassen, kann aber bei dem Gestanke nichts mehr mit ihm zu thun haben.

Ein Feind, der sich der Lüge und Verleumdung bedienen muss, kann keine wirkliche Macht haben, sondern dadurch, dass meine Feinde Lüge u. Verleumdung gegen mich anwenden, geben sie mir die wirkliche Macht gegen sie. Sie sind in meinen Händen, wenn ich meine Macht gebrauche.

Der Welt wird jede Art von Wohlverhalten gegen Andre gelehrt; nur wie sie sich gegen einen Menschen meiner Art zu verhalten hat, kann ihr nie beigebracht werden, weil es eben zu selten vorkommt. Der Umgang mit dem Genie hat das Unangenehme, dass seine übermässige Geduld, ohne welche es in dieser Welt gar nicht auskommen könnte, uns in der Art verwöhnt und übermüthig macht, dass wir diese endlich einmal zu überreizen uns veranlasst fühlen, was uns dann sehr erschreckt.

Wer so zu unserer Zeit neu hinzutritt, der mag wohl seinen Vortheil darin zu ersehen vermögen: wer aber durch alte Stammesverwandtschaft schon so lange darin lebt, dem darf sie wohl weniger einladend vorkommen.

Kunstwerk der Zukunft, nur für aus dem Traum der »Jetztzeit« Erwachende. Wer die Beängstigungen dieses Traumes nicht stark genug fühlt, um zum Erwachen getrieben zu werden, der träume fort! Ich arbeite für die Erwachenden.

Es geahnt, erschaut, gewollt zu haben, das mögliche »Es könnte« — genügend: zu was der Besitz? Der schwindet!



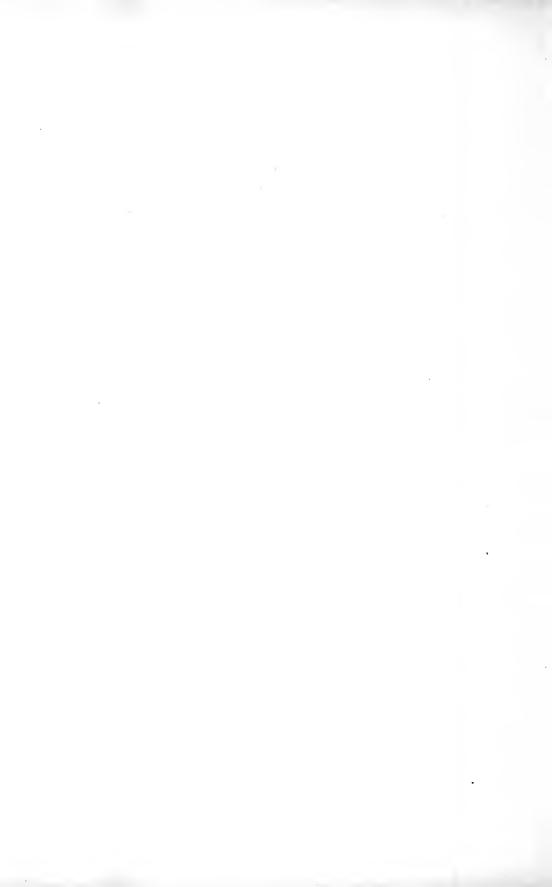

# III. Eine Skizze, Eine Betrachtung, und Vier Programme.



Chakya-Muni. Ananda. Prakriti. (Deren Mutter.)
Brahmanen. Jünger. Volk.

— Der Buddha auf seiner letzten Wanderung. — Ananda am Brunnen von Prakriti, dem Tchandalamädchen, getränkt. Heftige Liebe dieser zu Ananda; dieser erschüttert. —

Prakriti, im heftigsten Liebesleiden: ihre Mutter lockt Ananda herbei: grosser Liebeskampf: Ananda bis zu Thränen ergriffen und geängstigt. von Chakya befreit —

Prakriti tritt zu Buddha, am Stadtthore unter d. Baume, um von ihm Vereinigung mit Ananda zu erbitten. Dieser frägt sie, ob sie die Bedingungen dieser Vereinigung erfüllen wolle? Doppelsinniges Zwiegespräch, von Prakriti auf eine Vereinigung im Sinne ihrer Leidenschaft gedeutet; sie stürzt erschreckt und schluchzend zu Boden, als sie endlich hört, sie

müsse auch Ananda's Gelübde der Keuschheit ertragen. Ananda von Brahmanen verfolgt. Vorwürfe wegen der Befassung Buddha's mit einem Tchandalamädchen. Buddha's Angriff des Kastengeistes. Er erzählt dann von Prakriti's Dasein in einer früheren Geburt; sie war damals die Tochter eines stolzen Brahmanen; der Tchandala-König, der sich eines ehemaligen Dasein's als Brahmane erinnert, begehrt für seinen Sohn des Brahmanen Tochter, zu welcher dieser heftige Liebe gefasst; aus Stolz und Hochmuth versagte die Tochter Gegenliebe u. höhnte den Unglücklichen. Diess hatte sie zu büssen, und ward nun als Tchandalamädchen wiedergeboren, um die Qualen hoffnungsloser Liebe zu empfinden; zugleich aber zu entsagen und der vollen Erlösung durch Aufnahme unter Buddha's Gemeinde zugeführt zu werden. — Prakriti beantwortet nun Buddha's letzte Frage mit einem freudigen Ja. Ananda begrüsst sie als Schwester. Buddha's letzte Lehren. Alles bekennt sich zu ihm. Er zieht dem Orte seiner Erlösung zu.

Zürich. 46. Mai 4836.



# Mariafeld. April 1864.

Buddha — Luther. — Indien — Norddeutschland: dazwischen: Katholizismus. (Süden — Norden.) Mittelalter. Am Ganges milde, reine Entsagung: in Deutschland mönchische Unmöglichkeit: Luther deckt diese climatische Unmöglichkeit zur Durchführung der milden Entsagungslehre des Buddha auf: es geht hier nicht, wo wir Fleisch essen, Gebrautes trinken, uns stark bekleiden und warm logiren müssen: hier muss transigirt werden; unser Leben hier ist so geplagt dass wir ohne »Wein, Weib u. Gesang« es nicht aushalten, und selbst dem alten Gott nicht dienen können. —



## Cis-moll-Quartett:

(Adagio) Schwermuthige Morgenandacht eines tiefleidenden Gemüthes: (Allegro) anmuthige Erscheinung, neue Sehnsucht zum Leben erweckend. (Andante u. Variationen). Reiz, Milde, Verlangen, Liebe. — Scherzo. Laune, Humor, Ausgelassenheit. — Finale. Uebergang zur Resignation. Schmerzlichstes Entsagen. —



# Vorspiel zu Tristan u. Isolde.

Ein altes, unerlöschlich neu sich gestaltendes, in allen Sprachen des mittelalterlichen Europa's nachgedichtetes, Ur-Liebesgedicht sagt uns von Tristan und Isolde. Der treue Vasall hatte für seinen König diejenige gefreit, die selbst zu lieben er sich nicht gestehen wollte, Isolden, die ihm als Braut seines Herren folgte, weil sie dem Freier selbst machtlos folgen musste. Die auf ihre unterdrückten Rechte eifersüchtige Liebesgöttin rächte sich: den, der Zeitsitte gemäss für den nur durch Politik vermählten Gatten durch die vorsorgliche Mutter bestimmten Liebestrank, lässt sie durch ein erfindungsreiches Versehen dem jugendlichen Paare credenzen, das, durch seinen Genuss plötzlich in hellen Flammen auflodernd, sich gestehen muss, dass nur sie einander gehören. Nun war des Sehnens, des Verlangens,

der Wonnen und des Elendes der Liebe kein Ende: Welt, Macht, Ruhm, Glanz, Ehre, Ritterlichkeit, Treue, Freundschaft, alles wie wesenloser Traum verstoben; nur Eines noch lebend: Sehnsucht, Sehnsucht, unstillbares, ewig neu sich gebährendes Verlangen, — Schmachten und Dürsten; einzige Erlösung — Tod, Sterben, Untergehen, Nichtmehrerwachen!

Der Musiker, der dieses Thema sich für die Einleitung seines Liebesdrama's wählte, konnte, da er hier ganz im eigensten unbeschränkten Elemente der Musik sich fühlte, nur dafür besorgt sein, wie er sich beschränkte, da Erschöpfung des Thema's unmöglich ist. So liess er denn nur einmal, aber im lang gegliederten Zuge, das unersättliche Verlangen anschwellen, von dem schüchternen Bekenntniss, der zartesten Hingezogenheit an, durch zagendes Seufzen, Hoffen und Bangen, Klagen und Wünschen, Wonnen und Qualen, bis zum mächtigsten Andrang, zur gewaltsamsten Mühe, den Durchbruch zu finden, der dem Herzen den Weg in das Meer unendlicher Liebeswonne eröffne. Umsonst! Ohnmächtig sinkt das Herz zurück, in Sehnsucht zu verschmachten, in Sehnsucht ohne Erreichen, da jedes Erreichen nur neues Sehnen keimen lässt, bis im letzten Ermatten dem brechenden Blicke die Ahnung höchster Wonne des Erlangens aufdämmert: es ist die Wonne des Sterbens, des Nichtmehrseins, der letzten Erlösung in jenes wundervolle Reich, von dem wir am fernsten abirren, wenn wir mit stürmischester Gewalt darin einzudringen uns mühen. Nennen wir es Tod? Oder ist es die nächtige Wunderwelt, aus der ein Epheu und eine Rebe, zu inniger Umschlingung auf Tristan's und Isolde's Grabe emporwuchsen, wie die Sage uns meldet?



# Vorspiel zum III. Akte der Meistersinger.

Mit der 3. Strophe des Schusterliedes ist im zweiten Akte bereits das erste Motiv der Saiteninstrumente vernommen worden; dort drückte es die bittere Klage des resignirten Mannes aus, welcher der Welt ein heiteres und energisches Antlitz zeigt; diese verborgene Klage hatte Eva verstanden, und so tief war ihr Herz von ihr durchbohrt worden, dass sie hatte fliehen wollen, nur um diesen, dem Anscheine nach so heiteren Gesang, nicht mehr zu hören. Jetzt (im Vorspiele des III. Aktes) wird dieses Motiv allein gespielt und entwickelt, um in die Resignation zu ersterben: aber zugleich und wie aus der Ferne, lassen die Hörner den feierlichen Gesang ertönen, mit welchem Hans Sachs Luther und die Reformation begrüsst und welcher dem Dichter eine unvergleichliche Popularität erworben hat; nach den ersten

Strophen nehmen die Saiteninstrumente, sehr zart und in sehr verzögerter Bewegung, einzelne Züge des wahren Schustergesanges wieder auf, wie wenn der Mann den Blick von der Handwerksarbeit ab, nach oben wendete, und sich in zart anmuthige Träumereien verlöre; da setzen die Hörner in gesteigerter Klangfülle den Hymnus des Meisters fort, mit welchem Hans Sachs bei seinem Eintritte in das Fest durch das ganze Nürnberger Volk in einem donnernd einstimmigen Ausbruche begrüsst wird. Nun tritt das erste Motiv der Saiteninstrumente, mit dem mächtigen Ausdrucke der Erschütterung einer tief ergriffenen Seele wieder ein; beruhigt und beschwichtigt erreicht es die ausserste Heiterkeit einer milden und seligen Resignation.



### Vorspiel zu Parsifal.

»Liebe — Glaube: — Hoffen?«

Erstes Thema: »Liebe«.

»Nehmet hin meinen Leib, nehmet hin mein Blut, um unsrer Liebe Willen!«

(Verschwebend von Engelstimmen wiederholt.)

»Nehmet hin mein Blut, nehmet hin meinen Leib, auf dass ihr meiner gedenkt!« —

(Wiederum verschwebend wiederholt. -

Zweites Thema: »Glaube«.

Verheissung der Erlösung durch den Glauben. Fest und markig erklärt sich der Glaube, gesteigert, willig selbst im Leiden. — Der erneueten Verheissung antwortet der Glaube aus zartesten Höhen — wie auf dem Gefieder der weissen Taube — sich herab-

schwingend, — immer breiter und voller die menschlichen Herzen einnehmend, die Welt, die ganze Natur mit mächtigster Kraft erfüllend, dann wieder nach dem Himmelsäther wie sanft beruhigt aufblickend. Da noch einmal aus Schauern der Einsamkeit erbebt die Klage des liebenden Mitleides: das Bangen, der heilige Angstschweiss des Oelberges, das göttliche Schmerzensleiden des Golgatha — der Leib erbleicht, das Blut entfliesst, und glüht nun mit himmlischer Segensgluth im Kelche auf, über alles was lebt und leidet die Gnadenwonne der Erlösung durch die Liebe ausgiessend. Auf ihn, der — furchtbare Sündenreue im Herzen — in den göttlich strafenden Anblick des Grabes sich versenken musste, auf Amfortas, den sündigen Hüter des Heiligthumes sind wir vorbereitet: wird seinem nagenden Seelenleiden Erlösung werden? Noch einmal vernehmen wir die Verheissung, und — hoffen!





# IV.

Metaphysik. Kunst und Religion. Moral. Christenthum. Wir reden zu viel, — selbst auch hören zu viel, und — sehen zu wenig.

#### Natura non facit saltus. —

Das Organ zur endlichen Erkenntniss seiner selbst, als Ding an sich, gelang auch durch den menschlichen Organismus nicht auf den ersten Ansatz; als Medium daher erst der Intellect als Organ zur Erhaltung eines Individuums. Hierin vielleicht der Grund der Individualität überhaupt, die - wie sie nur für den Intellect vorhanden ist, auch an sich nur zum Zweck der Hervorbringung des Intellectes da. Mit diesem Organ nun sucht der Wille durch Steigerung und abnorme Anstrengungen, bis zur Erkenntniss der Idee der Gattung und endlich seiner selbst zu gelangen, was schliesslich ihn an's Ziel bringt, und worauf er eben nicht mehr will, weil er nichts andres wollte, als was er nun erreicht. - Der Conflict und die Selbstentzweiung, in der er sich durch den Intellect des Individuums erkennen muss, ist eben die moralische Stufe für jene Steigerung, weil er nun erst sich elend - sündhaft fühlt. -

Das, was sich im Individuum äussert, und sich uns als Wille zu erkennen giebt, ist seinem Charakter nach eben durch die Erkenntnissweise seines Intellectes bestimmt. Das Ding an sich äussert sich daher in ihr eben nicht rein, sondern durch die Erkenntnissart seines Intellectes befangen, als individueller Wille, der sich, gerade - im principio individuationis befangen — als Wille zum Leben gebahrt, weil er diese seine gebrochene flüchtige Erscheinung eben überall — durch sein eigenes Widerspiel bedroht und geschmälert fühlt. Was diess Ding an sich aber in reinerer Potenz ist, zeigt sich erst in der genialen Anschauung, wo eben der Irrthum der Individualität beseitigt wird, und reine Erkenntniss eintritt; da sehen wir denn, dass dieser Wille etwas andres ist, als nur Wille zum Leben, nämlich der Wille zu erkennen, d. i. sich selbst zu erkennen. Deshalb die hohe, entzückende, beseligte Befriedigung. Sonach ist der Intellect, was er sein kann, und dem Willen gemäss auch sein soll, erst im Genie. — Weiser aber — moralisch — Liebe, Heiligkeit (mit abnehmender Intellectualität mehr instinctiv).

Die grosse Wonne des Momentes der genialen Anschauung kommt doch eben von dem endlichen Gelingen her, sich als Gattung selbst zu sehen und zu erkennen; diess ist es so vorherrschend, dass das moralische Mitleid dabei ganz schweigt: der erschütterndste Anblick, die grauenhafteste Erkenntniss berührt uns nur so weit, als sie eben Anschauung der Gattung durch sich selbst, Ueberwindung der persönlich bewussten Anschauung, ist: wir rufen uns da in begeisterter Herausgerissenheit zu, ja, das bin ich (Gattung — Idee.) — Von hier aus Rückfall in die gemeine Anschauungsweise den individuellen Lebensbedürfnissen gegenüber. — Rückschlag auf die Moral, bis zur ethischen Genialität — Mitleid — Liebe —: mehr instinctiv als intellectual.

Zunächst in der ersten Individual-Anschauung ebenfalls nur Freude — Täuschung, alles für real zu halten. Selbsttäuschung des Willens. —

Die Realität wohl aus der Idealität zu erklären, nicht aber umgekehrt. Ein religiöses Dogma kann die ganze reale Welt umfassen: nun versuche man umgekehrt aus der realen Welt die Religion zu erläutern. Der Erkennende bleibt endlich allein übrig, ganz für sich, eine würdige Erscheinung als Schluss der Welttragödie; aber für diesen Genuss des Einzelnen bezahlt der Staat zu viel, während er doch auf allgemeinen Nutzen vorgeht.

Unter Gott sucht sich der Mensch genau genommen das Wesen vorzustellen, welches den Leiden des Daseins (der Welt) nicht unterworfen ist, somit über der Welt steht — diess ist nun Jesus (Buddha) der die Welt überwindet. — Der Welten-Schöpfer ist nie wahrhaft geläufig gewesen u. geglaubt worden.

Affinitäten der Religion u. der Kunst beginnen genau da wo die Religion selbst nicht mehr künstlich ist; hat man eine Wissenschaft für sie nöthig, so wird die Kunst aber unnütz.

Religion und bald auch Kunst — nur Rudimente früherer Cultur: wie der Schwanzknochen am menschlichen Leibe.

Chemische Erkenntniss: künstliches Futter, Trichinen.

Geworden ist am Ende doch Alles; auch dass Voltaire's Tragédie nicht mehr ging u. Alles überschlug. Was hat die Wissenschaft nicht alles werden lassen, z. B. vor gar nicht langer Zeit, was heute längst über'm Haufen liegt. Dagegen nun die Werke der Kunst; ändert, bildet euere Einsichten und Wissenschaften wie Ihr wollt — da steht Shakespeare, da Göthe's Faust, da die Beethoven'sche Symphonie, und wirken immer fort!

Physik = Erfahrung (?) Wo ist diese? Wie ohne diese Physik, geschweige was über diese hinausgeht?

Abstractes Erkennen: zuvor intuitives; dazu gehört aber ein tüchtiges Temperament.

Die Physik u. s. w. fördert Wahrheiten zu Tage, gegen die sich nichts sagen lässt, die uns aber auch nichts sagen. — R. W.

\* \*

Der schlagendste Beweis dafür, wie wenig uns die Wissenschaften pp. nützen, ist, dass Kopernikus' System für den allergrössten Theil der Menschen den lieben Gott doch noch nicht aus dem Himmel delogirt hat: hier muss wohl von wo anders aus angefangen werden, wozu der Gott des Innern eben verhelfen möchte! Diesem ist es aber ganz gleichgiltig was die Kirche an Kopernikus ärgert. R. W.

Zur Moralität welches Menschen werdet Ihr mehr Vertrauen haben, im Unglück bei ihm Hilfe suchen u. s. w. desjenigen der die geknebelten Thiere befreit, oder desjenigen der sie knebelt um sie zu foltern? —

\* \*

Im besten Falle Vergiftungen\*) (Mercur) — Folgen der Ausschweifung — auf Hebung der Folgen schlechter Nahrung und des Hungers, der Ueberarbeitung u. s. w. werdet ihr wenig sinnen.

\* \*

Zumuthungen für die Tugend: -

Handwerksbursche — erfroren am Wege gefunden — findet kein Mitleid, weil er sich zuvor in Schnaps betrunken hatte. —

Warnung vor Bettlern: — aber warum Bettler? — Magistrat. —

\*

Warum nicht häufiger, ja zahllos die Beweise der aufopfernden Thierestreue? Das liegt nur am

<sup>\*)</sup> Leiden welche durch die Vivisection gehoben werden.

Menschen, der den Thieren nicht die genügende Veranlassung giebt.

Die Thiere sind so gut, dass sie alles willig leiden würden, könnte man ihnen nur die Nützlichkeit davon beibringen.

\* \*

Die Jünger verstanden den Herrn fast ebenso wenig, als ein treuer Hund uns; doch — sie liebten ihn, gehorchten (ohne zu verstehen) und — gründeten eine neue Religion.

Was erwarten wir uns denn von einer Religion, wenn wir das Mitleid mit den Thieren ausschliessen?

\* \*

Dogma des Mitleids gegen die Thiere kann sich nur auf ein Schuldgefühl gründen: dass wir

Thiere zur Selbsterhaltung vertilgen müssen, da wir andrerseits die Thiere als uns so verwandt, nur unschuldig, erkennen müssen, soll uns der Schuld unseres Daseins inne werden lassen, eine Schuld, die wir nur durch Mitleid im Grossen und Grössten mildern können. R.

Gut, das Dasein ist keine Sünde; wenn wir es nun aber als Sünde empfinden?

Es giebt nicht ein Jahrhundert — nicht ein Jahrzehend der Geschichte, welches nicht fast einzig von der Schmach des menschlichen Geschlechtes ausgefüllt ist.

Es ist urmenschlicher Weisheit aufgegangen, dass, was im Menschen athmet dasselbe ist wie im Thiere. — Zu spät bereits — um den durch Thiernahrung auf uns geladenen Fluch abzuwenden; denn — durch nichts Unterschied als durch — Mitleid!

Irrig den Fehler in der Religion zu suchen, sondern im Verfall der Menschheit liegt er. —

\* \*

Die Annahme einer Entartung des mensch. Geschl. dürfte, so sehr sie der eines steten Fortschrittes zuwieder erscheint, die einzige sein, einstlich welche uns zu einer Hoffnung führen könnte.

Wenn wir — so gern — jeder Möglichkeit einer Veredelung des menschlichen Geschlechtes nachforschen — u. s. w. so begegnen wir immer auf neue Hemmnisse. (Blut) —

\* \*

Vom Heldenthum hat sich uns nichts als Blutvergiessen und Schlächterei vererbt, — ohne allen Heroismus, — dagegen alles mit Disciplin. —

Zwei Wege für den Helden —
Despot, mit Sklaverei:
Martyrer, m. Freiheit.

Jede blosse Kraft findet eine noch stärkere Kraft: sie selbst an sich kann es also nicht sein, worauf es ankommt.

Der zu bemitleidende Schwache — unmöglich das Ziel: — dagegen der bemitleidende Starke im Mitleid sich selbst vernichtende Kraft — Abschluss — Entsühnung des Weltendaseins.

Die Nichtigkeit der Welt kann aber dem leidenden Schwachen nur die Selbstaufopferung des Starken zum Bewusstsein bringen, denn auf die blosse Erhaltung des Schwachen durch den Starken kann es nicht ankommen, daher durch ihn auf Weltentsagung geleitet — Christenthum. —





## V.

# Ueber das Weibliche im Menschlichen. (Als Abschluss von »Religion und Kunst«.)

Fragment eines für die Bayreuther Blätter bestimmten Aufsatzes.

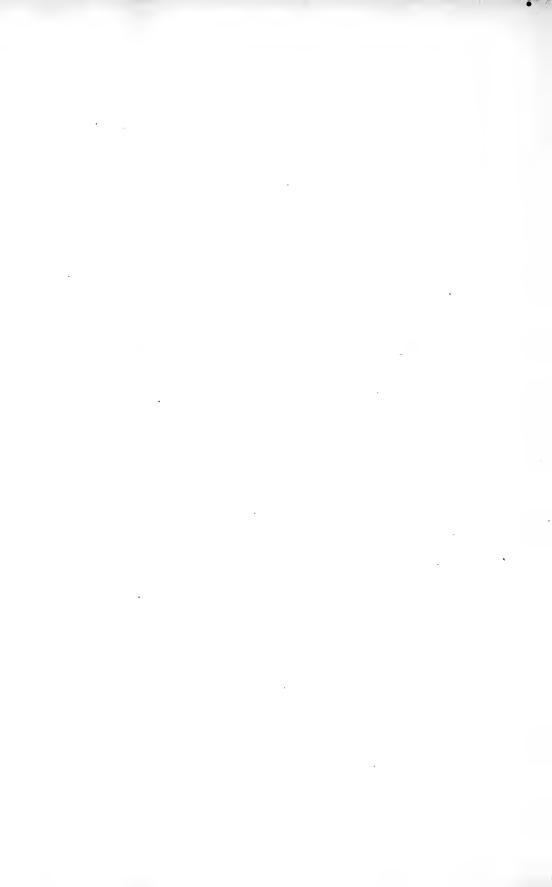

Ueber das Weibliche im Menschlichen.
(Als Abschluss von "Religon und Kunst".)

Nur beiläufig und wie eines Abseitsliegenden finde ich, beim Ueberblicke der mir bekanntgewordenen Abhandlungen über den Verfall der menschlichen Geschlechter, des Charakters der Ehebündnisse und des ihnen entspriessenden Einflusses auf die Eigenschaften der Gattungen gedacht. Ueber diesen ausführlicher meine Gedanken mitzutheilen, behielt ich mir vor, als ich meinem Aufsatze über »Heldenthum u. Christenthum« die Bemerkung anfügte: »dass keine mit noch so hohen Orden geschmückte Brust das bleiche Herz verdecken kann, dessen matter Schlag seine Herkunft aus einem, wenn auch vollkommen Stammesgemässen, aber ohne Liebe geschlossenen Ehebund verklagt«.

Wollen wir hierbei anhalten und zu tiefem Besinnen uns sammeln, so dürste uns leicht die unermessliche Aussicht erschrecken, welche ein ernsthaft dafür eingenommener Gesichtspunkt uns eröffnet. Wenn ich uns kürzlich die Aufgabe stellte, dem Reinmenschlichen in seiner Uebereinstimmung mit dem ewig

Natürlichen nachzuforschen, so müssen wir bei vollster Besonnenheit erkennen, dass in dem Verhalten zwischen Mann und Weib, oder dem Männlichen und Weiblichen, der einzig vernünftige und deshalb zur lichtesten Erkenntniss leitende Ausgangspunkt hierfür zu finden ist.

Während mit hellster Deutlichkeit uns der Verfall der menschlichen Racen vorliegt, ersehen wir die thierischen Geschlechter, ausser wo der Mensch sich ihrer Mischungen bemächtigte, in grosser Reinheit forterhalten: offenbar, weil diese keine auf Eigenthum und Besitz berechneten Konventions-Heirathen kennen. Sie kennen aber auch keine Ehe; und ist es die Ehe welche den Menschen so weit über die Thierwelt zur höchsten Entwickelung seiner moralischen Fähigkeiten erhebt, so ist eben wiederum der Missbrauch der Ehe zu gänzlich ausser ihr liegenden Zwecken der Grund unseres Verfalles bis unter die Thierwelt.

Da wir sogleich mit einer vielleicht überraschenden Prägnanz das sündliche Uebel bezeichnen mussten, welches im Geleite der zur Civilisation fortschreitenden Kultur uns von den Vortheilen ausschloss, welchen die thierischen Geschlechter in ihrer Fortzeugung unentstellt erhalten, dürfen wir uns auch als sofort an den sittlichen Kern unsres Problem's herangetreten erkennen.

Dieser deckt sich unsrem Urtheile alsbald bei der Gewahrwerdung des Unterschiedes des Verhältnisses des Männlichen zum Weiblichen im Leben der Thiere und dem der Menschen auf. So stark auch bei dem männlichen Thiere der höchsten Gattungen die leidenschaftliche Brunst bereits auch auf die Individualität des Weibchens gerichtet sein mag, so beschützt es die Mutter doch nur so lange bis diese selbst im Stande ist, die Jungen zur Selbsterhaltung soweit anzuleiten, dass sie endlich sich selbst überlassen werden und auch der Mutter sich entfremden können: hier liegt der Natur erst nur noch an der Gattung, die sie um so reiner erhält, als sie die Mischung der Paare einzig durch die gegenseitige Brunst derselben herbeiführt. Hiergegen nun wäre zu behaupten, dass die Ausscheidung des Menschen aus dem thierischen Gattungsgesetze zuerst sich dadurch vollzog, dass die Brunst in ihm als leidenschaftliche Zuneigung auf das Individuum sich wandte, in welcher der bei den Thieren so entscheidend mächtige Gattungs-Instinkt vor der idealen Befriedigung des Geliebtseins von diesem einen Individuum bis zur Unverständlichkeit sich herabstimmt: mit Naturkraft scheint dieser nur im Weibe, in der Mutter gesetzgebend fortzuwalten, wodurch sie, anderer Seits durch die auf ihre Individualität gerichtete ideale

Liebe des Mannes verklärt, jener Naturkraft selbst verwandter bleibt als der Mann, dessen Leiden-

Nur aus solcher Ehe konnten die Racen sich auch in der Zeugung veredeln. schaft der gefesselten Mutter-Liebe gegenüber jetzt zur Treue wird. Liebestreue: Ehe; hier liegt die Macht des Menschen über die Natur, und wir

nennen sie göttlich. Sie ist die Bildnerin der edlen Racen. Leicht dürfte das Hervorgehen dieser aus den zurückbleibenden niedereren Racen durch das Hervortreten der Monogamie aus der Polygamie erklärt werden können; gewiss ist dass die edelste weisse Race in Sage u. Geschichte bei ihrem ersten Erscheinen monogamisch auftritt, als Eroberer durch polygamische Vermischung mit den Unterworfenen sofort aber ihrem Verderben entgegen geht.

Hier nun treffen wir in der gegensätzlichen Beurtheilung der Polygamie und der Monogamie auf die Berührung des Reinmenschlichen mit dem ewig

Bei Eroberern sogleich Polygamie (Besitz). Natürlichen. Von vorzüglichen Köpfen wird die Polygamie als der natürlichere Zustand angesehen, wogegen die mo-

nogamische Ehe als ein stäts neu unternommenes Wagniss gegen die Natur gilt. Gewiss stehen polygamische Völker dem Naturzustande näher, und erreichen hierbei, sobald nicht störende Mischungen unterlaufen, die Reinerhaltung ihrer Race mit dem Erfolge, mit welchem die Natur die thierischen Geschlechter unverändert sich gleich erhält. Nur ein bedeutendes Individuum kann

der Polygame nicht erzeugen, ausser unter der Einwirkung des idealen Gesetzes der Monogamie, wie es ja selbst durch leidenschaftliche Zunei-

Idealität des Mannes — Naturalität des Weibes — (Buddha) nun — Entartung des Mannes — u. s. w.

gung und Liebestreue in den Harems der Orientalen seine Macht zuweilen ausübt. Hier ist es, wo das Weib selbst über das natürliche Gattungsgesetz erhoben wird, welchem es andererseits nach der Annahme selbst der weisesten Gesetzgeber so stark unterworfen blieb, dass z. B. der Buddha es von der Möglichkeit der Heiligwerdung ausgeschlossen gehalten wissen wollte. Es ist ein schöner Zug der Legende, welcher auch den Siegreich-Vollendeten zur Aufnahme des Weibes sich bestimmen lässt.

Gleichwohl geht der Prozess der Emanzipation des Weibes nur unter extatischen Zuckungen vor sich. Liebe - Tragik.





# INHALTSVERZEICHNISS.

VERZEICHNISS DER VERÄNDERUNGEN.

9600 Ko



## A. INHALTS - VERZEICHNISS.

# I. Entwürfe und einzelne damit zusammenhängende Gedanken.

a) Flüchtige Aufzeichnungen einzelner Gedanken zu einem grösseren Aufsatze: "das Künstlerthum der Zukunft."

| Nr. |                                                                                    | Seite |               | esammelte<br>schriften<br>Seite   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------|
| 1   | Zum Princip des Kommunismus<br>Für Erklärung und Ausführung:                       | 44    |               |                                   |
|     | Einleitung z. d. u. v. B. der ges.                                                 |       | ш             | 5-6.                              |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                                          |       | Ш             | 459 (Anmkg.).                     |
|     | Zur Ergänzung:  Eine Mittheilung a. m. Freunde  Die Wibelungen  Religion und Kunst |       | IV<br>II<br>X | 377. 406.<br>470. 475 ff.<br>309. |
| 2   | Die Geschichte endet nicht mit                                                     |       | Α.            | 309.                              |
|     | der kommunistischen Welt-<br>ordnung                                               | 12    |               |                                   |
|     | Die Kunst und die Revolution                                                       |       | Ш             | 37-44.                            |
|     | Oper und Drama                                                                     |       | IV            | 61-63.                            |
| 3   | Rechtfertigung des Besitzes Für Erklärung und Ausführung:                          | 13    |               | 281-282.                          |
|     | Die Wibelungen                                                                     |       | II            | 196 ff.                           |
|     | Oper und Drama                                                                     |       | IV            | 82.                               |
| 1   | Publikum und Popularität                                                           |       | x             | 120-121.                          |
|     | »Erkenne Dich selbst«                                                              |       | X             | 342-343.                          |
|     | Heldenthum und Christenthum                                                        |       | X             | 355.                              |

| Nr. |                                                                                              | Seite | Gesammelte<br>Schriften |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------|
|     |                                                                                              |       | Band                    | Seite            |
| 4   | Das Superlativ als Kriterium .  Zur Ergänzung:                                               | 14    |                         |                  |
|     | Oper und Drama                                                                               |       | IV                      | 265 (Anmkg.).    |
|     | Ueber die Aufführung d.»Tannhäuser«                                                          |       | v                       | 200 (Anmkg.).    |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                                                    |       | III                     | 162. 170-171.    |
|     | Oper und Drama                                                                               |       | IV                      | 45-46.           |
|     | Religion und Kunst                                                                           |       | X                       | 296.             |
|     | Die Kunst und die Revolution                                                                 |       | 111                     | 37.              |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                                                    |       | III                     | 76-77.           |
|     | Kunst und Klima                                                                              |       | III                     | 266-267.         |
| 5   | Produktivität des Unbewussten Für Erklärung und Ausführung:                                  | 14    |                         |                  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                                                    |       | Ш                       | 64-67.           |
|     | Zur Ergänzung:                                                                               |       |                         |                  |
|     | Oper und Drama                                                                               | }     | IV                      | 83. 282.         |
|     | Ueber Staat und Religion                                                                     |       | VIII                    | 12.              |
|     | Publikum und Popularität                                                                     |       | X                       | 117.             |
| 6   | Physischer und moralischer Egoismus                                                          | 15    | Ш                       | 84-87.<br>46 ff. |
|     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                        |       |                         | 40 11.           |
| 7   | Das Kunstwerk ist die Vergewis-<br>serung des Nothwendigen.<br>Für Erklärung und Ausführung: | 16    |                         |                  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                                                    |       | III                     | 55. 129.         |
|     | Zur Ergänzung:                                                                               | Į     |                         |                  |
|     | Zur Widmung der 2. Auflage von                                                               |       |                         |                  |
|     | Oper und Drama                                                                               |       | VIII                    | 247.             |
| 8   | Gegensatz von Kunst und Staat.  Zur Ergänzung:                                               | 18    |                         |                  |
|     | Einleitung zum 3. und 4. Bande.                                                              |       | Ш                       |                  |
|     | Oper und Drama                                                                               |       | IV                      | 76 (Anmrkg       |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                                                    |       | III                     | 199-200.         |
|     | Oper und Drama                                                                               |       | 111                     | 332. 334-335     |

| Nr. |                                                         | Seite | !! -         | sammelte<br>Schriften<br>Seite |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------------------|
|     |                                                         |       | Dauu         | Jerne I                        |
|     | Gegensatz von Kunst und Staat.                          |       |              | -                              |
|     | Zur Ergänzung:                                          |       |              |                                |
|     | Deutsche Kunst und deutsche Politik                     |       | VIII         | 126-129.<br>133-135.           |
|     | Wollen wir hoffen?                                      |       | X            | 163. 166.<br>170-171.          |
| - 1 | »Was nützt diese Erkenntniss?«                          |       | X            | 325-328.                       |
| Ì   | »Erkenne dich selbst«                                   |       | $\mathbf{x}$ | 338.                           |
|     | Religion und Kunst                                      |       | X            | 301.                           |
| l   | Brief an Hrn. v. Stein                                  |       | $\mathbf{x}$ | 416.                           |
|     | Ueber Staat und Religion                                |       | VIII         | 10. 41. 13.<br>36-37.          |
| 1   | Ueber Schauspieler und Sänger                           |       | IX           | 271.                           |
| İ   | Kunst und Klima                                         |       | Ш            | 255.                           |
| 9   | Das Volk ist der eigentliche Erfinder                   | 19    |              |                                |
| - 1 | Für Erklärung und Ausführung:                           |       |              |                                |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft Zur Ergänzung:                |       | Ш            | 65. 66. 76. 77.<br>204.        |
|     | Die Wibelungen                                          |       | 11           | 161. 162.                      |
|     | Mittheilung an meine Freunde                            |       | IV           | 356                            |
|     | Religion und Kunst                                      |       | X            | 302.                           |
| 10  | Das Wissen des Nichtgewollten                           |       |              |                                |
|     | verschafft das Gewollte                                 | 20    |              |                                |
|     | Für Erklärung und Ausführung: Das Kunstwerk der Zukunft |       | III          | 65. 67. 446.                   |
|     | Zur Ergänzung:                                          |       |              |                                |
| - 1 | Eine Mittheilung an meine Freunde                       |       | IV           | 291-292.                       |
|     | Zur Einführung (i. d. J. 1878 u. 1880)                  |       | X            | 29. 42. 43.                    |
| (1) | Wollen wir hoffen?                                      |       | X            | 166-167.<br>178-179.           |
| 11( | Definition des »Volkes« Für Erklärung und Ausführung:   | 20    |              |                                |
|     | Das Kunstwerk der Zukunst Zur Ergänzung:                |       | Ш            | 59. 60. 204-<br>206.           |
|     | Einleitung zum d. und v. Bande .                        |       | 111          | 6.                             |
|     | Eine Mittheilung an meine Freunde                       |       | IV           | 369. 373.                      |
|     | Wollen wir hoffen?                                      |       | X            | 169. 170. 179.                 |

| Nr. |                                                                              | Seite |      |                        |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------|--|
|     |                                                                              |       | Band | Seite                  |  |
| 13  | Unverständniss des Egoisten für<br>die Noth<br>Für Erklärung und Ausführung: | 21    |      |                        |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft  Zur Ergänzung:  Eine Pilgerfahrt zu Beethoven     |       | III  | 60.                    |  |
|     | Der Künstler und die Oeffentlichkeit                                         |       | i    | 226. 227.              |  |
| 14  | Gemeinsame u. egoistische Noth Für Erklärung und Ausführung:                 | 21    | -    |                        |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft Zur Ergänzung:                                     |       | 111  | 60-62.                 |  |
|     | Kunst und Klima                                                              |       | III  | 264.                   |  |
|     | Offenes Schreiben an H. E. v. Weber.                                         |       | X    | 263. 264.              |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                                    |       | 111  | 155, 179, 180,<br>188, |  |
|     | Bayreuth u. das Bühnenfestspielhaus                                          |       | lX   | 408.                   |  |
| 15  | Sinnlich — sinnig, unsinnlich                                                |       |      |                        |  |
|     | — unsinnig                                                                   | 21    |      |                        |  |
|     | Für Erklärung und Ausführung:                                                |       |      |                        |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft Zur Ergänzung:                                     |       | 111  | 56, 57, 64-65,<br>123, |  |
|     | Einleitung zum d. und v. Bande .                                             |       | III  | 5.                     |  |
|     | Oper und Drama                                                               |       | Ш    | 364. 344-348.          |  |
|     | Oper und Drama                                                               |       | IV   | 213. 217-218.<br>227.  |  |
|     | Eine Mittheilung an meine Freunde                                            |       | IV   | 7 (Anmerkg.)           |  |
| 16  | Die That des Dichters ist Auf-                                               |       |      | 165-167.               |  |
|     | deckung der Nothwendig-                                                      |       |      |                        |  |
|     | keit im Stoffe                                                               | 22    |      |                        |  |
|     | Zur Ergänzung:                                                               |       |      |                        |  |
|     | Ueber das Dichten und Komponiren                                             |       | X    | 189.                   |  |
|     | Oper und Drama                                                               |       | IV   | 161. 34.               |  |
|     | Eine Mittheilung an meine Freunde                                            |       | ıv   | 255-256.<br>389-390.   |  |
| 17  | Nicht der Dichter schafft, son-                                              |       |      |                        |  |
|     | dern das Volk                                                                | 22    |      |                        |  |
|     | Für Erklärung und Ausführung:                                                |       |      |                        |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                                    |       | Ш    | 77. 123.               |  |

| Nr.      |                                          | Seite | Gesammelte<br>Schriften |                           |  |
|----------|------------------------------------------|-------|-------------------------|---------------------------|--|
|          |                                          |       | Band                    | Seite                     |  |
|          | Night day Dighton ashafft gan            |       |                         | ×                         |  |
|          | Nicht der Dichter schafft, son-          |       |                         |                           |  |
|          | dern das Volk.                           |       |                         |                           |  |
|          | Zur Ergänzung:                           |       | ***                     |                           |  |
|          | Einleitung zum d. und v. Bande.          |       | III                     | 6.                        |  |
|          | Das Kunstwerk der Zukunft                |       | III                     | 201.                      |  |
|          | Oper und Drama                           |       | IV                      | 41-43, 81.<br>261 (Anmkg. |  |
|          | Religion und Kunst                       |       | X                       | 302.                      |  |
| 8 <br> 9 | Ende der Wissenschaft in der             |       |                         |                           |  |
| "        | Wahrheit                                 | 23    |                         |                           |  |
|          | Für Erklärung und Ausführung:            |       |                         |                           |  |
|          | Das Kunstwerk der Zukunft                |       | III                     | 129.                      |  |
| 1        | Zur Ergänzung:                           |       |                         |                           |  |
|          | Einleitung zum d. und v. Bande .         |       | III                     | 4 (1. Absatz)             |  |
|          | Kunst und Klima                          |       | III                     | 259.                      |  |
| 0        | Wissenschaft und Kunst                   | 23    |                         |                           |  |
| ` [      | Für Erklärung und Ausführung:            |       |                         |                           |  |
|          | Das Kunstwerk der Zukunft                |       | 111                     | 57.                       |  |
| 14       | Nothwendigkeit und Ende des              |       |                         |                           |  |
|          | Irrthum's                                | 24    |                         |                           |  |
|          | Für Erklärung und Ausführung:            |       |                         |                           |  |
|          | Das Kunstwerk der Zukunft Zur Ergänzung: |       | III                     | 54. 55. 58.               |  |
|          | Oper und Drama                           |       | 111                     | 276. 290.                 |  |
|          | Oper und Drama                           |       | IV                      | 46.                       |  |
|          | Beethoven                                |       | IX                      | 114.                      |  |
| 2        | Wollen und Können                        | 24    |                         |                           |  |
|          | Zur Ergänzung:                           |       |                         |                           |  |
|          | Das Kunstwerk der Zukunft                |       | III                     | 86.                       |  |
|          | Oper und Drama                           |       | IV                      | 99.                       |  |
|          | Wollen wir hoffen?                       |       | <b>X</b>                | 173.                      |  |
| 3        | Der sich selbst vernichtende             |       |                         |                           |  |
|          | Volksirrthum                             | 24    |                         |                           |  |
|          | Für Erklärung und Ausführung:            |       |                         |                           |  |
|          | Das Kunstwerk der Zukunft                | - 1   | III                     | 58.                       |  |

| Nr. |                                                                                                                     | Seite | Gesammelte<br>Schriften |                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------------|
|     |                                                                                                                     |       | Band                    | Seite                        |
|     | Der sich selbst vernichtende<br>Volksirrthum.<br>Zur Ergänzung:                                                     |       |                         |                              |
|     | Die Kunst und die Revolution<br>Das Kunstwerk der Zukunft                                                           |       | 111<br>111              | 44.<br>102. 103.             |
|     | Oper und Drama                                                                                                      |       | IV                      | 54-56.<br>281.               |
| 24  | Christenthum als Volksgeburt,<br>nothwendiger Irrthum<br>Für Erklärung und Ausführung:<br>Das Kunstwerk der Zukunft | 25    | III                     | 58. 145-146.                 |
|     | Zur Ergünzung: Beethoven                                                                                            |       | IX                      | 144.                         |
|     | Die Kunst und die Revolution Das Kunstwerk der Zukunft                                                              |       | III<br>III<br>IV        | 39,<br>459, 472,<br>284-282, |
| 25  | Oper und Drama                                                                                                      | 26    | 1 V                     | 201-202.                     |
|     | Zur Ergänzung: Oper und Drama                                                                                       |       | 1V<br>111               | 53.<br>343.                  |
| 26  | Was der Mensch der Natur, ist<br>das Kunstwerk dem Men-<br>schen                                                    | 26    | HI                      | 53.                          |
| 27  | Leben und Kunst                                                                                                     | 27    |                         |                              |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft  Zur Ergänzung:  Kunst und Klima                                                          |       | 111                     | 57.<br>255.                  |
| 28  | Das Christenthum unkünstle-<br>risch                                                                                | 27    | 111                     | 200.                         |
|     | Die Kunst und die Revolution                                                                                        |       | 111                     | 20. 32.                      |

| Nr. |                                                  | Seite | Gesammelte<br>Schriften<br>Band Seite |                             |
|-----|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------|
|     | Das Christenthum unkünstle-<br>risch.            |       |                                       |                             |
|     | Zur Erganzung:                                   |       |                                       | 4                           |
|     | Kunst und Klima                                  |       | 111                                   | 257-268.                    |
|     | Oper und Drama                                   |       | IV                                    | 47. 48. 50.<br>53-55.       |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                        |       | Ш                                     | 152. 154.                   |
|     | Eine Mittheilung an meine Freunde                |       | IV                                    | 354.                        |
| 29  | Der Mensch gegenüber der Na-                     |       |                                       | -                           |
|     | tur, das Kunstwerk gegen-                        |       |                                       |                             |
|     | über dem Leben                                   | 28    |                                       |                             |
|     | Für Erklärung und Ausführung:                    |       | ***                                   |                             |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                        |       | III                                   | 55.                         |
|     | Zur Ergänzung:                                   |       | ***                                   |                             |
|     | Die Kunst und die Revolution                     |       | III                                   | 14.                         |
|     | Kunst und Klima                                  |       | III                                   | 262.                        |
|     | Oper und Drama                                   |       | IV                                    | 90-91.                      |
|     | Wollen wir hoffen?                               |       | X                                     | 169. 173.                   |
| 30  | Willkürlichkeit des Verstandes,                  |       |                                       |                             |
| - 1 | Freiheit der Vernunft                            | 28    |                                       |                             |
| 1   | Für Erklärung und Ausführung:                    |       |                                       |                             |
|     | Einleitung zum 3. und 4. Bande .  Zur Ergänzung: |       | · 111                                 | 4. 5.                       |
|     | Oper und Drama                                   | İ     | ΙV                                    | 95.                         |
| 31  | Moderne Dichtkunst. Litteratur.                  |       |                                       |                             |
|     | Litterat und Schauspieler.                       | 29    |                                       |                             |
|     | Für Erklärung und Ausführung:                    |       |                                       |                             |
|     | Oper und Drama                                   |       | IV                                    | 8.                          |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                        |       | Ш                                     | 136-138.                    |
|     | Ueber Schauspieler und Sänger                    |       | lX                                    | 269. 270.                   |
|     | Brief über das Schauspielerwesen an              |       |                                       |                             |
|     | einen Schauspieler                               |       | 1X                                    |                             |
| Ì   | Epilogischer Bericht                             |       | Vl                                    | 370.                        |
|     | Zur Ergänzung:                                   |       |                                       |                             |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                        |       | 111                                   | 126. 127. 139<br>133.134.13 |
|     |                                                  |       |                                       | 189 (Anmkg                  |

| Nr  |                                                                                 | Seite | Gesammelte<br>Schriften |                           |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|---------------------------|--|
|     |                                                                                 |       | Band                    | Seite                     |  |
|     | Moderne Dichtkunst, Litteratur,<br>Litterat und Schauspieler.<br>Zur Ergänzung: |       |                         |                           |  |
|     | Oper und Drama                                                                  |       | IV                      | 14-38.                    |  |
|     | Ueber die Goethe-Stiftung                                                       |       | v                       | 8. 12-14.                 |  |
|     | Deutsche Kunst und deutsche Politik                                             |       | viii                    | 120-121.                  |  |
|     | Ein Theater in Zürich                                                           |       | v                       | 57-60.                    |  |
|     | Ueber Schauspieler und Sänger                                                   |       | IX                      | 230-234. 235<br>237. 257. |  |
|     | Ueber die Bestimmung der Oper .                                                 |       | IX                      | 166-168.                  |  |
|     | Ueber das Dichten und Komponiren                                                |       | X                       | 183-194.                  |  |
| 32  | l. Die menschliche Kunst<br>Für Erklärung und Ausführung:                       | 30    |                         |                           |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                                       |       | Ш                       | 82. 91. 123.              |  |
|     | Oper und Drama                                                                  |       | IV                      | 479-480.                  |  |
|     | II. Tanz                                                                        | 30    |                         |                           |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                                       |       | 111                     | 87 ff.                    |  |
|     | III. Musik                                                                      | 30    |                         |                           |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                                       |       | Ш                       | 98 ff.                    |  |
|     | IV. Dichtkunst                                                                  | 30    |                         |                           |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunst Zur Ergänzung:                                        |       | Ш                       | 122 II.                   |  |
|     | Oper und Drama                                                                  |       | IV                      | 5. 6.                     |  |
| 33  | V. Bildhauerei und Plastik<br>Für Erklärung und Ausführung:                     | 30    |                         |                           |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft Zur Ergänzung:                                        |       | Ш                       | 166.                      |  |
|     | Beethoven                                                                       |       | IX                      | 144.                      |  |
| 3 4 | VI. Wiedervereinigung                                                           | 30    |                         |                           |  |
|     | Für Erklärung und Ausführung:<br>Das Kunstwerk der Zukunft                      |       | 111                     | 87. 439.                  |  |
| 35  | Zu VI. Genie wird gemeinsam sein<br>Für Erklärung und Ausführung:               | 30    |                         |                           |  |
|     | Eine Mittheilung an meine Freunde                                               |       | iV                      | 307-311.                  |  |

| Nr. |                                                                                           |       |      | Gesammelte<br>Schriften                    |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------|--|--|
| NF. | ·                                                                                         | Seite | Band |                                            |  |  |
| 36  | Zu V. Willkür der bildenden<br>Kunst                                                      | 31    | ш    | 167-168.                                   |  |  |
| 37  | Zu III. Die Musik, das trennende<br>und verbindende Meer<br>Für Erklärung und Ausführung: | 32    |      |                                            |  |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                                                 |       | Ш    | 98.                                        |  |  |
| 38  | Zu I. Die griechische Tragödie. Auflösung der Künste im Egoismus                          | 33    |      |                                            |  |  |
|     | Die Kunst und die Revolution                                                              |       | III  | 14-16. 35-37                               |  |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                                                 |       | 111  | 457 ff. 450-<br>453.                       |  |  |
|     | Oper und Drama                                                                            |       | III  | 331-332.                                   |  |  |
|     | Ueber die Benennung »Musikdrama«                                                          |       | IX   | 363.                                       |  |  |
|     | Kunst und Klima                                                                           |       | III  | 267.<br>150-151., 18                       |  |  |
|     | Oper und Drama                                                                            |       | IV   | į.                                         |  |  |
|     | »Zukunftsmusik«                                                                           |       | VII  | 136-138.                                   |  |  |
| 39  | I. Das Genie der Gemeinsamkeit                                                            |       |      |                                            |  |  |
| Ì   | <ol> <li>Ursprüngliche Gemeinsam-<br/>keit der Menschen</li> </ol>                        |       |      |                                            |  |  |
|     | 2. Auflösung der Geschlechts-<br>besonderheit, Beginn der                                 | 34    |      |                                            |  |  |
|     | Geschichte (Heroenthum, Eroberung)                                                        | 35    |      |                                            |  |  |
|     | Zur Ergänzung:                                                                            |       |      |                                            |  |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                                                 |       | Ш    | 34.83, 84.85<br>123.124.125<br>129.156.197 |  |  |
|     | Kunst und Klima                                                                           |       | Ш    | 265.                                       |  |  |
|     | Religion und Kunst                                                                        |       | X    | 291.292.30<br>318.                         |  |  |

| Nr.  |                                                                                       | Seite |            | sammelte<br>Schriften               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                       | Seite | Band       |                                     |
|      | und Herren                                                                            | 36    |            |                                     |
| -    | vie Kunst und die Revolution                                                          |       | 111        | 32. 33. 34.<br>203.                 |
| Zur  | tz und Sünde  Ergänzung:  per und Drama                                               | 36    | IV         | 86. 93.                             |
| Gött | ermythos, Heroenmythos,<br>Lyrik, Epos                                                | 37    |            |                                     |
| Zur  | Ergänzung: per und Drama                                                              |       | ıv         | 41. 114. 11                         |
| Zur  | ödie und Satyrspiel  Ergänzung:                                                       | 38    |            |                                     |
|      | ie Kunst und die Revolution<br>as Kunstwerk der Zukunft                               |       | III        | 35.<br>124-125.                     |
|      | tokratie der Intelligenz<br>(Philosophie und Kultur-<br>kunst. Plastik)<br>Ergünzung: | 39    |            |                                     |
| D    | tie Kunst und die Revolution                                                          |       | 111<br>111 | 17-19.<br>68. 69. 158<br>159.171-17 |
| 1    | unst und Klima eligion und Kunst                                                      |       | III<br>X   | 1                                   |
|      | rgang der Gemeinsamkeit<br>(Religion der Nothleiden-<br>den)                          | 39    |            |                                     |
| 1    | Ergänzung:<br>eligion und Kunst                                                       |       | x          | 295-299.                            |
|      | ust des Sinnes für Religion<br>im Volke                                               | 40    |            |                                     |
| D    | Ergänzung: as Kunstwerk der Zukunft ublikum und Popularität                           |       | III<br>X   | 158.<br>117. 118.                   |

| Nr. |                                                   | Seite | н    | sammelte<br>Schriften         |
|-----|---------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------|
|     |                                                   |       | Band | Seite                         |
|     | Geschichtliche Wiederholungen<br>Zur Ergänzung:   | 41    |      |                               |
|     | Die Kunst und die Revolution                      |       | Ш    | 20-21. 31-32                  |
| -   | Das Kunstwerk der Zukunft                         |       | Ш    | 60. 61. 159.                  |
|     | Kunst und Klima                                   |       | Ш    | 263-265.                      |
|     | Ueber Staat und Religion                          |       | VIII | 9. 10.                        |
|     | II. Das Werk der Individualität<br>Zur Ergänzung: | 41    |      |                               |
|     | Oper und Drama                                    |       | IV   | 85-86. 91.                    |
|     | Eine Mittheilung an meine Freunde                 |       | IV   | 295-297.                      |
|     | (Politische und Künstler, Indiv.)  Zur Ergänzung: | 41    |      |                               |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                         |       | Ш    | 119-120.                      |
|     | Eine Mittheilung an meine Freunde                 |       | IV   | 305.306.308<br>309.           |
|     | III. Das Genie in der Gegenwart.                  | 42    |      |                               |
|     | Inhaltsangabe zu I                                | 42    |      |                               |
|     | zu II                                             | 42    |      |                               |
|     | zu III                                            | 43    |      |                               |
|     | Der Künstler u. die Oeffentlichkeit               |       | • I  | 223-230.                      |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                         |       | Ш    | 176-177.                      |
|     | Oper und Drama                                    |       | IV   | 279.                          |
|     | Eine Mittheilung an meine Freunde                 |       | IV   | 301, 302, 308<br>309, 362-364 |
|     | Censuren (Vorbericht)                             |       | VIII | 258-259.                      |
|     | Zur Einführung einer Arbeit des                   |       |      |                               |
|     | Grafen Gobineau                                   |       | X    | 47-49.                        |
|     | Publikum und Popularität                          |       | X    | 94. 114.                      |
|     | Das Publikum in Zeit und Raum .                   |       | X    | 125.                          |
| 40  | Die bildende Kunst und das                        |       |      |                               |
|     | Drama                                             | 43    |      |                               |
|     | Für Erklärung und Ausführung:                     |       |      |                               |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                         |       | III  | 164 ff. 178 ff                |

11/1/1/1/

## b) Ein Titelblatt und einzelne mit den Entwürfen zusammenhängende Gedanken.

| Nr. |                                                        | Seite |      | esammelte<br>Schriften<br>Seite |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------|
|     | I. Sonstiges Leben der Reichen<br>Zur Ergänzung:       | 49    | 49   |                                 |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                              |       | Ш    | 86-87.                          |
|     | II. Mensch zum Thiere  Zur Ergänzung:                  | 49    |      |                                 |
|     | Offenes Schreiben an H. E. v. Weber                    |       | X    | 253 ff.                         |
|     | Religion und Kunst                                     |       | X    | 300-316.                        |
|     | Wollen wir hoffen?                                     |       | X    | 162.                            |
|     | III. Geschichte der Musik Zur Ergänzung:               | 49    |      |                                 |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                              |       | Ш    | 120-121.                        |
|     | Oper und Drama                                         |       | 111  | 384-389.                        |
|     | Oper und Drama                                         |       | IV   | 147. 183.<br>186-189.           |
|     | Beethoven                                              |       | IX   | 98-99, 122-<br>124,144,146      |
|     | Religion und Kunst                                     |       | X    | 286-287.<br>320-321.            |
|     | An die Fürsten                                         | 50    |      |                                 |
|     | Deutsche Kunst u. deutsche Politik                     |       | VIII | 47. 55. 125.<br>144-145.        |
|     | »Erkenne Dich selbst«<br>Ueber eine Opernaufführung in |       | X    | 345-346.                        |
|     | Leipzig                                                |       | X    | 9.                              |
|     | Die Kunst und die Revolution                           |       | Ш    | 23-25.                          |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                              |       | Ш    | 183(Anmrkg.)                    |
|     | Oper und Drama                                         |       | IV   | 280-281.                        |
|     | Was ist deutsch?                                       |       | X    | 67.                             |
| 1   | Der moderne Mensch                                     | 54    |      |                                 |
|     | Die Kunst und die Revolution                           |       | Ш    | 41. 42. 44.                     |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                              | 1     | ш    | 151-152.                        |

| Nr. |                                 | Seite |              | esammelte<br>Schriften<br>Seite |
|-----|---------------------------------|-------|--------------|---------------------------------|
|     | Der moderne Mensch.             |       |              | ·                               |
|     | Zur Ergänzung:                  |       |              |                                 |
|     | Die Kunst und die Revolution    |       | Ш            | 41. 42. 44.                     |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft       |       | III          |                                 |
|     | Kunst und Klima                 | i     | III          | 261. 262.                       |
|     | Ein Theater in Zürich           |       | v            | 62. 63.                         |
|     | Ueber musikalische Kritik       |       | v            | 68, 69,                         |
|     | Modern                          |       | X            | 78.                             |
|     | Publikum und Popularität        |       | X            | 96. 109-117                     |
|     | Wollen wir hoffen?              | İ     | X            | 166.                            |
|     | »Was nützt diese Erkenntniss?«  |       | X            | 329.                            |
|     | »Erkenne Dich selbst«           |       | $\mathbf{X}$ | 345-346.                        |
| 2   | Moderner Dualismus              | 51    |              |                                 |
|     | Zur Ergänzung:                  |       |              | !                               |
| Ì   | Die Kunst und die Revolution    |       | Ш            | 19.                             |
| -   | Kunst und Klima                 |       | Ш            | 259.                            |
| Ì   | Das Kunstwerk der Zukunft       |       | Ш            | 68-69.                          |
|     | Oper und Drama                  |       | IV           | 88.                             |
| 3   | Aristophanes und Sokrates       | 52    |              |                                 |
|     | Zur Ergänzung:                  |       |              |                                 |
|     | Die Kunst und die Revolution    |       | Ш            | 47.                             |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft       |       | Ш            | 125.                            |
|     | Oper und Drama                  |       | IV           | 181.                            |
| 6   | Bakunin als Musiker             | 52    |              |                                 |
| -7  | Bemerkungen über Kunst u. Klima | 52    |              |                                 |
|     | Für Erklärung und Ausführung:   |       |              |                                 |
| -   | Kunst und Klima                 |       | Ш            | 265.                            |
|     | Zur Ergänzung:                  |       |              |                                 |
|     | Die Kunst und die Revolution    |       | Ш            | 42.                             |
| 3   | Die Bestellung in der bildenden |       |              | ,                               |
|     | Kunst                           | 53    |              | -                               |
| - } | Für Erklärung und Ausführung:   |       |              |                                 |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft       |       | Ш            | 162. 163.                       |
|     | Zur Ergänzung:                  | h     |              |                                 |
| -   | Das Kunstwerk der Zukunft       | .     | Ш            | 61150-151.                      |
|     | Die Kunst und die Revolution    | Į.    | III          | 36.                             |
|     | Religion und Kunst              |       | $\mathbf{X}$ | 285.                            |
| 7   | Richard Wagner, Entwürfe.       | •     |              | 10                              |

| Nr. |                                                                                | Seite |     | esammelte<br>Schriften<br>Seite |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------|
| 9   | Lessing über Nebendinge                                                        | 53    |     |                                 |
| 10  | Der schöne Mensch                                                              | 54    | III | 267.                            |
| 11  | Kleindenken von Menschen  Zur Ergünzung:                                       | 54    |     |                                 |
|     | Die Kunst und die Revolution<br>Kunst und Klima Offenes Schreiben an H. E. von |       | m   |                                 |
| 12/ | Weber                                                                          |       | X   | 270.                            |
| 3   | Notizen                                                                        | 54    |     |                                 |
| 4   | Byron sucht seinen Helden                                                      | 54    |     | -                               |
| 15  | Moderne Ballettänzer  Zur Ergänzung:  Das Kunstwerk der Zukunft                | 54    | Ш   | 93.                             |
|     |                                                                                |       | 111 |                                 |
| 16  | Verhältniss der Wissenschaft<br>zur Kunst                                      | 54    |     |                                 |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft Zur Ergänzung:                                       |       | Ш   | 56. 57.                         |
|     | Oper und Drama                                                                 |       | 1V  | 46. 106-108.                    |
|     | Wollen wir hoffen?                                                             |       | X   | 166.                            |
| 17  | Achilleus zu Agamemnon                                                         | 55    |     |                                 |
| 18  | Der Unfrohe                                                                    | 55    |     | -                               |
|     | Die Kunst und die Revolution                                                   |       | Ш   | 18-19.                          |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                                      |       | III | 56.                             |
|     | Oper und Drama Brief an einen italienischen Freund                             |       | IV  | 278.                            |
|     | in Bologna                                                                     |       | IX  | 345.                            |
|     | Ein glücklicher Abend                                                          |       | 1.X | 183.                            |
| -   | Beethoven's IX. Symph. (Programm,                                              |       | 11  | 84.                             |
| 1   | Beethoven's heroische Symphonie                                                |       | ν.  | 223.                            |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | Seite |      | Gesammelte<br>Schriften                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |       | Band | Seite                                                                  |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wate - das deutsche Volk             | 55    |      | ·                                                                      |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Für Erklärung und Ausführung:        |       |      |                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eine Mittheilung an meine Freunde    |       | IV   | 309, 310,                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Was ist deutsch?                     |       | X    | 68.                                                                    |  |
| Ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zur Ergänzung:                       |       |      |                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ueber deutsches Musikwesen           |       | ·I   | 186-206.                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Der Virtuose und der Künstler        |       | 1    | 215.                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | »Der Freischütz«                     |       | I    | 265-267. 273                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | »Le Freischütz«                      |       | 1    | 296.                                                                   |  |
| ļ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Das Kunstwerk der Zukunft            |       | Ш    | 137-138.                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oper und Drama                       |       | Ш    | 323, 392-393                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oper und Drama                       |       | IV   | 22. 29. 262-<br>268.                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ein Theater in Zürich                |       | v    | 34. 35. 36. 54                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Epilogischer Bericht                 |       | VI   | 369. 377.<br>380(Anmkg                                                 |  |
| THE PERSON OF STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, | Deutsche Kunst und deutsche Politik  |       | VIII | 44-56. 70-74<br>77. 80. 99-<br>407.446-448<br>424-422.429<br>434. 457. |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bericht über eine in München zu      |       |      |                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | errichtende d. Musikschule           |       | VIII | 180-182. 196<br>205-208.                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Censuren (W. H. Riehl)               |       | VIII | 260-264.                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vorwort zur Gesammtherausgabe .      |       | I    | VII.                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Censuren (Aufkl. üb. d. Judenthum)   | - 1   | VIII | 348.                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ueber das Dirigiren                  |       | VIII | 381-382, 387<br>390, 406.                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vorwort zu: Eine Kapitulation        |       | IX   | 8.                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erinnerungen an Auber                |       | lX   | 59.                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beethoven                            |       | lX   | 104. 148.                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ueber Schauspieler und Sänger.       |       | lX   | 211. 212. 216<br>256.                                                  |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ein Einblick in das heutige deutsche |       | 13.  | 991 992                                                                |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opernwesen                           |       | IX   | 334-335.                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brief an einen ital. Fr. in Bologna  |       | IX   | 342. 345.                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bayreuth (Schlussbericht)            |       | 1X   | 380. 384.                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bayreuth (das Bühnenfestspielhaus)   |       | 1X   | 392. 395. 399<br>407.                                                  |  |

| Nr. |                                                                     | Seite | 11           | Gesammelte<br>Schriften |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------|--|--|
|     |                                                                     |       | Band         | Seite                   |  |  |
|     | Wate — das deutsche Volk.                                           |       |              |                         |  |  |
|     | Zur Ergänzung:                                                      |       |              |                         |  |  |
|     | Ueber eine Opernauff. in Leipzig .                                  |       | X            | 8-9.                    |  |  |
|     | Zur Einführung (4878)                                               |       | X            | 31-32.                  |  |  |
|     | Was ist deutsch?                                                    |       | X            | 53-73.                  |  |  |
|     | Modern                                                              |       | X            | 81-82.                  |  |  |
|     | Publikum und Popularität                                            |       | $\mathbf{x}$ | 94. 102-103.            |  |  |
|     | Wollen wir hoffen?                                                  |       | X            | 169-173, 175-<br>177.   |  |  |
|     | Ueber das Dichten und Komponiren<br>Ueber das Operndichten und Kom- |       | X            | 199.                    |  |  |
|     | poniren im Besonderen                                               |       | X            | 209.                    |  |  |
|     | Bericht über die Wiederaufführung                                   |       |              | 209.                    |  |  |
|     | eines Jugendwerkes                                                  |       | $\mathbf{x}$ | 404.                    |  |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                           |       | Ш            | 210.                    |  |  |
|     | Dus Kunstwerk der Zukunn                                            |       | 111          | 210.                    |  |  |
| 20  | Anarchie                                                            | 56    |              |                         |  |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                           |       | Ш            | 64.                     |  |  |
|     | Eine Mittheilung an meine Freunde                                   |       | IV           | 344. 288 (An-           |  |  |
|     | Zur Widmung der 2. Auflage von                                      |       |              | merkung).               |  |  |
|     | Oper und Drama                                                      |       | VIII         | 246. 247.               |  |  |
| 21  | I. Das Genie. II. Der tragische                                     |       |              |                         |  |  |
|     | Stoff. III. Mann und Weib.                                          |       |              |                         |  |  |
|     | IV. Familie. V. Die Menschen.<br>VI. Tugend — Laster. Gesetz        |       |              |                         |  |  |
|     | - Sünde                                                             | 57    |              |                         |  |  |
|     | Zur Ergünzung:                                                      | 31    |              |                         |  |  |
|     |                                                                     |       | IV           | 283.                    |  |  |
|     | Oper und Drama                                                      |       | Ш            |                         |  |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukumt                                            |       | 111          | 154, 158-159.           |  |  |
|     | Die Kunst und die Revolution                                        |       | Ш            | 14-15.                  |  |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                           |       | Ш            | 194-197.                |  |  |
|     | Oper und Drama                                                      |       | IV           | 75-77. 82-90.<br>93-94. |  |  |
| 22  | Das Klavier                                                         | 58    |              |                         |  |  |
|     | Für Erklärung und Ausführung:                                       |       |              |                         |  |  |
|     | Oper und Drama                                                      | - 1   | IV           | 8-10. 37.               |  |  |

| Nr. |                                 | Seite |      | Gesammelte<br>Schriften |  |
|-----|---------------------------------|-------|------|-------------------------|--|
|     |                                 | serre | Band |                         |  |
|     | Das Klavier.                    |       |      |                         |  |
|     | Zur Ergänzung:                  |       |      |                         |  |
|     | Bericht über eine in München zu |       |      |                         |  |
|     | errichtende d. Musikschule      |       | VIII | 188-191.                |  |
|     | Oper und Drama                  |       | IV   | 146-147.                |  |
| 22  | Beethoven = Rossini             | 58    |      |                         |  |
|     | Für Erklärung und Ausführung:   |       |      |                         |  |
| 23) | Oper und Drama                  |       | Ш    | 345. 346.               |  |
| 24  | Achilleus                       | 58    |      |                         |  |
| 25  | Zur Ergänzung:                  |       |      |                         |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft       |       | Ш    | 148. 458.               |  |
| 26  | Vernunft und Natur              | 59    | -    |                         |  |
| -   | Zur Ergänzung:                  |       |      |                         |  |
|     | Publikum und Popularität        |       | X    | 112-113.                |  |
|     | Religion und Kunst              |       | X    | 346.                    |  |
| 27  | Der Einzelne und das Glück      | 60    | 1.   | • . • .                 |  |
| 21  | Für Erklärung und Ausführung:   | 00    |      |                         |  |
|     | Kunst und Klima                 |       | Ш    | 265.                    |  |
|     | Zur Ergänzung:                  |       | 111  | 200.                    |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft       |       | 111  | 83. 84. 85.             |  |
|     | Die Kunst und die Revolution    |       | 111  | 33, 34,                 |  |
| 28  | Kraft — Liebe — Vernunft —      |       | 111  | 30. 34.                 |  |
| 28  | Freiheit                        | 60    |      |                         |  |
|     | Für Erklärung und Ausführung:   | 00    |      |                         |  |
|     | Die Kunst und die Revolution    |       | Ш    | 42. 43.                 |  |
|     | Kunst und Klima                 |       | III  | 265. 266.               |  |
|     | Oper und Drama                  |       | IV   | 256-257.                |  |
|     | Zur Ergänzung:                  |       | - '  |                         |  |
|     | Programmatische Erläuterungen   |       |      | ,                       |  |
| - 1 | (Beethoven's heroische Symph.). |       | V    | 220-223.                |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft       |       | III  | 143.                    |  |
| 1   | Oper und Drama                  |       | 1V   | 94.                     |  |
| 29  | Gott und Freiheit               | 60    |      |                         |  |
|     | Für Erklärung und Ausführung:   |       |      |                         |  |
|     | Kunst und Klima                 |       | Ш    | 267.                    |  |
|     | Zur Ergänzung:                  | ı     |      |                         |  |
| ļ   | Die Kunst und die Revolution    |       | Ш    | 50.                     |  |
| -   | Das Kunstwerk der Zukunft       | Ţi    | III  | 64-65.                  |  |

| Nr. |                                                                 | Seite |      | Gesammelte<br>Schriften    |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------|--|
|     |                                                                 |       | Band | Seite                      |  |
| 30  | Freiheit des Kunstwerkes Für Erkläruug und Ausführung:          | 61    |      |                            |  |
|     | Die Kunst und die Revolution Zur Ergänzung:                     |       |      | 17.                        |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                       |       | 111  | 85. 94. 178.               |  |
| 34  | Verlangen und Genuss. Die Liebe<br>als Princip der Gesellschaft | 63    |      |                            |  |
|     | Zur Ergünzung:                                                  |       |      |                            |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft<br>Kunst und Klima                    |       | 111  | 53. 198. 199.<br>265. 266. |  |
|     | Oper und Drama                                                  |       | IV   | 91. 94. 256-<br>257. 260.  |  |
|     | »Was nützt diese Erkenntniss?«                                  |       | X    | 332.                       |  |
|     | Censuren (A. ü. d. J. i. d. M.).                                |       | VIII | 345 (Anmkg.)               |  |
| 32  | Das Laster in der Geschichte Für Erklärung und Ausführung:      | 63    |      |                            |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                       |       | Ш    | 60.                        |  |
|     | Oper und Drama                                                  |       | IV   | 82.                        |  |
|     | Religion und Kunst                                              |       | X    | 291-294.                   |  |
|     | Brief an H. v. Stein                                            |       | X    | 412-413.                   |  |
| 33  | Eingestreute Bemerkung über                                     |       |      |                            |  |
|     | die Revolution<br>Für Erklärung und Ausführung:                 | 63    |      |                            |  |
|     | Die Kunst und die Revolution Zur Ergänzung:                     |       | III  | 47.                        |  |
|     | Einleitung zum d. und v. Bande .                                |       | Ш    | 2. 7. 8.                   |  |
| 34  | Wirkung der Geschichte Zur Ergünzung:                           | 64    |      |                            |  |
|     | Kunst und Klima                                                 |       | Ш    | 263-264.                   |  |
|     | Oper und Drama                                                  |       | IV   | 61, 62, 63.                |  |
|     | Religion und Kunst                                              |       | X    | 317-319.                   |  |
| 35  | Freiheit zur Selbstorganisation Für Erklärung und Ausführung:   | 64    |      |                            |  |
|     | Oper und Drama (erste Aufl. 1851)  Zur Ergünzung:               |       | IV   | 83.                        |  |
|     | Deutsche Kunst und d. Politik                                   |       | VIII | 67-70.                     |  |

| Nr. |                                                                         | Seite |      | Gesammelte<br>Schriften. |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------|--|
|     |                                                                         | Serie | Band |                          |  |
| 36  | Ziel der Revolution Für Erklärung und Ausführung:                       | 65    |      |                          |  |
|     | Die Kunst und die Revolution  Zur Ergänzung:  Das Kunstwerk der Zukunft |       | III  | 35-40.<br>205. 206.      |  |
| 3.7 | Leblosigkeit — Leiden — Tod .<br>Zur Ergänzung:                         | 65    |      |                          |  |
|     | Eine Mittheilung an meine Freunde                                       |       | IV   | 342-344.                 |  |
| 38  | Das Wunderbare in der Kunst.<br>Für Erklärung und Ausführung:           | 66    |      |                          |  |
|     | Oper und Drama  Zur Ergänzung:                                          |       | IV   | 400 ff.                  |  |
|     | Religion und Kunst                                                      |       | X    | 278. 281-283             |  |
| 39  | Cyrik und Drama                                                         | 67    |      |                          |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                               |       | Ш    | 91.                      |  |
| 40  | Der Lohn des Genie's                                                    | 68    |      |                          |  |
|     | Oper und Drama                                                          |       | IV   | 282.                     |  |
|     | Eine Mittheilung an meine Freunde                                       |       | IV   | 288. 308-309             |  |
|     | Das Publikum in Zeit und Raum .  Die Meistersinger von Nürnberg .       |       | VII  | 125-127.<br>350-351.     |  |
| 41  | Antik und modern                                                        | 68    |      |                          |  |
|     | Für Erklärung und Ausführung:                                           |       |      |                          |  |
|     | Oper und Drama                                                          |       | 111  | 331. 332.                |  |
|     | Die Kunst und die Revolution                                            |       | щ    | 36. <b>2</b> 8.          |  |
| 12  | Geburt der Tragödie aus der Musik                                       | 68    |      |                          |  |
|     | Für Erklärung und Ausführung:                                           |       |      |                          |  |
|     | Ueber Schauspieler und Sänger                                           |       | ΙX   | 236-237.                 |  |
|     | Ueber das Dichten und Komponiren                                        |       | X    | 192-193.                 |  |
|     | Epilogischer Bericht                                                    |       | VI   | 376.                     |  |

| Nr.        |                                                                       | Seite | _    | sammelte<br>Schriften<br>Seite |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------|
|            | Geburt der Tragödie aus der<br>Musik.                                 |       |      |                                |
|            | Zur Ergänzung:                                                        |       |      |                                |
|            | Oper und Drama                                                        |       | 11   | 180-181.                       |
|            | Ueber musikalische Kritik                                             |       | V    | 78. 79.                        |
|            | Beethoven                                                             |       | lX   | 145.                           |
|            | Ueber die Benennung »Musikdrama«<br>Einleitung zu einer Vorlesung der |       | IX   | 362. 363.                      |
|            | Götterdämmerung                                                       |       | lΧ   | 367.                           |
|            | Ueber die Bestimmung der Oper .                                       |       | łΧ   | 167.                           |
|            | Ueber deutsche Kunst und deutsche                                     |       |      |                                |
| i          | Politik                                                               |       | VIII | 85-86.                         |
|            | Eine Mittheilung an meine Freunde                                     |       | IV   | 388-390. 342                   |
| 43}<br>44} | Oper und Drama                                                        |       |      |                                |
|            | Oper und Drama                                                        |       | IV   | 11-38.                         |
|            | Beethoven                                                             |       | IX   | 129, 132-133                   |
|            | Ueber das Dichten und Komponiren                                      |       | X    | 195.                           |
|            | Zur Ergänzung:                                                        |       | -    |                                |
|            | Beethoven                                                             |       | 1X   | 100.                           |
|            | Ein Einblick in das heutige deutsche                                  |       |      |                                |
|            | Opernwesen                                                            |       | 1X   | 331.                           |
|            | Ueber die Benennung »Musikdrama«<br>Ueber die Anwendung der Musik     |       | IX   | 363, 365.                      |
|            | auf das Drama                                                         |       | X    | 240. 241.                      |
|            | Brief an H. v. Stein                                                  |       | X    | 412.                           |
|            | Oper und Drama                                                        |       | 1 V  | 245-252.                       |
| 5          | Das Geheimniss der Kunst (Mozart und Beethoven)                       | 69    |      |                                |
| Ì          | Zur Ergänzung:                                                        |       |      |                                |
|            | Der Virtuos und der Künstler                                          |       | I    | 207. 208.                      |
|            | Das Kunstwerk der Zukunft                                             |       | Ш    | 109-112. 115                   |
|            | Oper und Drama                                                        |       | 111  | 204-207.                       |
|            | »Zukunftsmusik«                                                       |       | VII  | 148-149.                       |
|            | Bericht über eine in München zu                                       |       |      |                                |
|            | errichtende d. Musikschule                                            |       | VIII | 183-186. 209<br>210.           |

| Nr.  |                                                                     | Seite   |      | esammelte<br>Schriften                   |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------|
| 141. |                                                                     | Serve   | Band |                                          |
|      | Das Geheimniss der Kunst (Mo-                                       |         |      |                                          |
|      | zart und Beethoven).                                                | 1       |      |                                          |
|      | Zur Ergänzung:                                                      |         |      |                                          |
|      | Aufklärungen über d. Jud. i. d. M.                                  |         | VIII | 347.                                     |
|      | Ueber das Dirigiren                                                 |         | VIII | 356-358. 408                             |
|      | Beethoven                                                           |         | IX   | 98. 404-403.<br>406-407.408<br>440. 424. |
|      | Das Publikum in Zeit und Raum .<br>Ueber das Opern-Dichten und Kom- |         | X    | 131-133.                                 |
|      | poniren im Besonderen                                               |         | X    | 205. 226.                                |
|      | auf das Drama                                                       |         | X    | 233-235.                                 |
| 46   | Technik                                                             | 70      |      |                                          |
|      | Ueber das Dichten u. Komponiren.                                    |         | X    | 193.                                     |
|      | Zur Ergänzung:                                                      |         |      | _                                        |
|      | Das Kunstwerk der Zukunft                                           | Base of | Ш    | 106-107.<br>117-119.                     |
| ĺ    | Oper und Drama                                                      |         | III  | 307.                                     |
|      | Ein Theater in Zürich                                               |         | V    | 53.                                      |
|      | Ueber deutsche Kunst u. d. Politik                                  |         | VIII |                                          |
|      | Censuren (Ferd. Hiller)                                             |         |      | 269.                                     |
|      | Ueber das Dirigiren                                                 |         | VIII | 392.                                     |
| ļ    | Religion und Kunst                                                  |         | X    | 285.                                     |
|      | Eine Mittheilung an meine Freunde                                   |         | IV   | 344.                                     |
|      | ~~~~~                                                               |         |      |                                          |
|      | c) Aphorismen.                                                      |         |      |                                          |
| 1    | Farben und Töne                                                     | 73      |      |                                          |
| 2    | Modulation                                                          | 74      |      |                                          |
|      | auf das Drama                                                       |         | X    | 234 ff.                                  |
|      | Oper und Drama                                                      |         | IV   | 190-193.                                 |
|      | poniren im Besonderen                                               |         | X    | 227.                                     |

| Nr.                                | Seite |      | sammelte<br>Schriften<br>Seite |
|------------------------------------|-------|------|--------------------------------|
| 3 Styl                             | 74    |      |                                |
| Für Erklärung und Ausführung:      |       |      |                                |
| Eduard Devrient (Censuren)         |       | VIII | 284 ff.                        |
| Zur Ergänzung:                     |       |      |                                |
| Oper und Drama                     |       | IV   | 116.160.122<br>123.            |
| »Zukunftsmusik«                    |       | VII  | 149.                           |
| Bericht über eine in München zu    | 1     |      |                                |
| errichtende d. Musikschule         |       | VIII | 171. 172.                      |
| An Friedrich Nietzsche             |       | IX   | 35₹. 355.                      |
| Ueber deutsche Kunst u. d. Politik |       | VIII | 114. 119.                      |
| Bayreuth (das Bühnenfestspielhaus) |       | IX   | 398-399.                       |
| Publikum und Popularität           |       | X    | 92. 93.                        |

d) Ueber Berlioz. Angebliche Aeusserung Rossini's. Deutsche Kunst für das Ausland. Beethoven.

| 1 | Beginn eines Aufsatzes über                          | į.   |                               |
|---|------------------------------------------------------|------|-------------------------------|
|   | Berlioz                                              |      |                               |
|   | Zur Ergänzung:                                       |      |                               |
|   | Bayreuther Blatter                                   | 1884 | 65 ff.                        |
|   | Oper und Drama                                       | 111  | 348-353.                      |
|   | Oper und Drama,                                      | IV   | 234.                          |
|   | Ueber Franz Liszt's symphonische                     |      |                               |
|   | Dichtungen,                                          | V    | 250-252.                      |
|   | »Der Freischütz«. »Le Freischutz«.                   | 1    | 268-273, 279-<br>281,286-293, |
|   | Ueber Schauspieler und Sänger                        | IX   | 250.                          |
|   | Autobiographische Skizze                             | I    | 20.                           |
|   | Ein Brief an Hector Berlioz                          | VII  | 115 ff.                       |
|   | Der Künstler und die Oeffentlichkeit                 | 1    | 228.                          |
|   | Erinnerungen an Spontini                             | v    | 131.                          |
| 2 | Hiller und Rossini 79  Für Erklärung und Ausführung: |      |                               |
|   | Oper und Drama                                       | Ш    | 306.                          |

| Nr. |                                       | Seite | Gesammelte<br>Schriften<br>Band Seite |                                           |  |
|-----|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|     |                                       |       |                                       |                                           |  |
|     | Hiller und Rossini.                   |       |                                       | 1                                         |  |
|     | Zur Ergänzung:                        |       |                                       |                                           |  |
|     | Censuren (Ferd. Hiller)               |       | !                                     | 269 ff.                                   |  |
|     | Ueber das Dirigiren                   |       | VIII                                  | 395. 409.                                 |  |
|     | Gluck's Ouvert. zu Iphigenia in Aulis |       | 1                                     | 151.                                      |  |
| - 1 | Deutsche Kunst und deutsche Politik   |       | VIII                                  | 122.                                      |  |
|     | Ueber das Operndichten und Kom-       |       |                                       | 1                                         |  |
|     | poniren im Besonderen                 |       | X                                     | 227.                                      |  |
| 1   | Censuren (Er. a. Rossini)             |       | VIII                                  | 278 ff.                                   |  |
|     | Oper und Drama                        |       | III                                   | 327-328.                                  |  |
|     | Erinnerungen an Spontini              |       | V                                     | 111-113. 131.                             |  |
|     | Ueber deutsches Musikwesen            |       | I                                     | 204.                                      |  |
|     | Erinnerungen an Auber                 |       | IX                                    | 56. 58. 67.                               |  |
| -   | Publikum und Popularität              |       | X                                     | 105-106.                                  |  |
|     | Ueber das Opern-Dichten und Kom-      |       |                                       |                                           |  |
|     | poniren im Besonderen                 |       | X                                     | 204. 215. 220.<br>227.                    |  |
| Ì   | Deutsche Kunst und deutsche Politik   |       | VIII                                  | 58.                                       |  |
|     | Rossini's »Stabat mater«              | - 1   | I                                     | 234 ff.                                   |  |
|     | Bericht über eine in München zu       |       |                                       |                                           |  |
|     | errichtende d. Musikschule            |       | IIIV                                  | 192.                                      |  |
|     | »Zukunftsmusik«                       |       | IIV                                   | 155.                                      |  |
|     | Oper und Drama                        |       | IV                                    | 364.                                      |  |
| 3   | Briefliche Aeusserung über ein        | li    |                                       |                                           |  |
|     | internationales Theater in            | ll.   |                                       |                                           |  |
|     | Paris                                 | 81    |                                       |                                           |  |
| 1   | Zur Ergänzung:                        |       |                                       |                                           |  |
|     | Das Publikum in Zeit und Raum .       |       | $\mathbf{X}$                          | 134.                                      |  |
|     | »Le Freischutz«                       |       | I                                     | 290. (Anmkg.)                             |  |
|     | Epilogischer Bericht                  |       | VI                                    | 380-382.                                  |  |
| 1   | Der Virtuose und der Künstler         |       | I                                     | 215-222.                                  |  |
|     | Autobiographische Skizze              |       | I                                     | 20-24.                                    |  |
|     | Ueber die Aufführung des »Tann-       |       |                                       |                                           |  |
|     | häuser« in Paris                      | į.    | VII                                   | 183 ff.                                   |  |
|     | Oper und Drama                        |       | IV                                    | 19-22. 29. 34. 37. 122. 180. 264-265.275. |  |

| ۱r. |                                     | Seite |      | sammelte<br>Schriften                                            |
|-----|-------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------|
|     |                                     |       | Band | Seite                                                            |
|     | Briefliche Aeusserung etc.          |       |      |                                                                  |
|     | Zur Ergänzung:                      |       |      |                                                                  |
|     | »Zukunftsmusik«                     |       | VП   | 127-128.                                                         |
| i   | Das Kunstwerk der Zukunft           |       | III  | 144(Anmrkg.                                                      |
| ļ   | Das Kunstwerk der Zukuntt           |       | 111  | 136-137.180                                                      |
|     | Oper und Drama,                     |       | Ш    | 304. 394-392                                                     |
|     | Ein Theater in Zürich               |       | V    | 32. 36.                                                          |
|     | Ueber die Bestimmung der Oper .     |       | IX   | 182-183.                                                         |
|     | Bericht über eine in München zu     |       |      |                                                                  |
|     | errichtende d. Musikschule          |       | Viti | 163, 164, 171<br>184 186.                                        |
|     | Ueber das Dirigiren                 |       | VШ   | 338. 397.                                                        |
|     | Publikum und Popularität            |       | X    | 101-102.                                                         |
|     | Ueber Schauspieler und Sänger       |       | IX   | 198.                                                             |
|     | Bayreuth (Schlussbericht)           |       | 1X   | 390.                                                             |
| 1   | Bericht über eine neue Pariser Oper |       | I    | 302, 304, 313                                                    |
|     | Deutsche Kunst und deutsche Politik |       | VIII | 41-47.54.59<br>64.80.94-98<br>103-104.114<br>117-119.120<br>130. |
| ĺ   | Beethoven                           |       | IX   | 104.105.137<br>143.148.                                          |
|     | Erinnerungen an Auber               |       | IX   | 53-55, 59, 64<br>73,                                             |
|     | Ueber das Dirigiren                 |       | VIII | 386.                                                             |
|     | Ein Einblick in das heutige Opern-  |       |      |                                                                  |
|     | wesen                               |       | IX   | 321-322, 319                                                     |
| -   | Das Wiener Hof-Operntheater         |       | VII  | 392. 393.                                                        |
|     | Vorwort zu: Eine Kapitulation       |       | IX   | 8.                                                               |
|     | Epilogischer Bericht                |       | VI   | 377.                                                             |
|     | Aufklär. ü. d. J. i. d. M           |       | VIII | 315.                                                             |
|     | Publikum und Popularität            |       | X    | 92.                                                              |
|     | Modern                              |       | X    | 79.                                                              |
|     | Wollen wir hoffen?                  |       | X    | 161.                                                             |
|     | Vorwort zur Herausgabe d. D.: Der   |       |      |                                                                  |
|     | Ring des Nibelungen                 |       | VI   | 393.                                                             |
|     | Schreiben a. d. Bürgermeister von   |       |      |                                                                  |
|     | Bologna                             | 1     | IX   | 348.                                                             |

| Nr. |                                     |    | Gesammelte<br>Schriften<br>Band Seite |                |  |
|-----|-------------------------------------|----|---------------------------------------|----------------|--|
| 4   | Deutsche Kunst im Auslande          | 85 |                                       |                |  |
|     | Zur Ergänzung:                      |    |                                       |                |  |
|     | Oper und Drama                      |    | IV                                    | 263-264.       |  |
|     | Brief an einen ital. Freund in B    |    | IX                                    | 344. 345.      |  |
|     | Bayreuth (Schlussbericht)           |    | IX                                    | 377-378.       |  |
|     | Deutsche Kunst und deutsche Politik |    | VIII                                  | 56-71.         |  |
| 1   | Beethoven                           |    | IX                                    | 104.           |  |
|     | Zur Einführung (1878)               |    | X                                     | 31.            |  |
| 5   | Antithesen: Beethoven - Schu-       |    |                                       |                |  |
|     | mann. Goethe — Schiller .           | 86 |                                       |                |  |
|     | Zur Ergänzung:                      |    |                                       |                |  |
|     | Beethoven                           |    | IX                                    | 413, 404-405.  |  |
|     | Ueber Staat und Religion            |    | VIII                                  | 29-30.         |  |
| -   | Ueber Franz Liszts Symph. Dicht     |    | v                                     | 253-254.       |  |
|     | Zum Vortrag der IX. Symphonie .     |    | IX                                    | 298.           |  |
|     | Censuren (Aufkl. ü. d. J. i. d. M.) |    | VIII                                  | 317. 318.      |  |
|     | Ueber das Dirigiren                 |    | VIII                                  | 382. 392-393.  |  |
|     | Ueber das Opern-Dichten und Kom-    |    |                                       | 395. 409.      |  |
| i   | poniren im Besonderen               |    |                                       | 222-223. 198.  |  |
|     | Beethoven                           |    |                                       | 83. 149.       |  |
|     | Oper und Drama                      |    | IV                                    | <b>32-36</b> . |  |
| 1   | Ueber die Bestimmung der Oper .     |    | IX                                    | 165-166.       |  |

## II. Persönliches.

| 1 | Einstweiliges Schweigen zu An-      |    |    |                |
|---|-------------------------------------|----|----|----------------|
|   | griffen                             | 89 |    |                |
|   | Zur Ergänzung :                     |    |    |                |
|   | Das Kunstwerk der Zukunft           |    | Ш  | 202 (Anmkng.)  |
|   | Oper und Drama                      |    | IV | 261 (Anmkng.)  |
|   | Ueber musikalische Kritik           |    | V  | 68 ff.         |
|   | Ueber eine Opern-Aufführung in      |    |    |                |
|   | Leipzig                             |    | X  | 3-6.           |
|   | Gluck's Ouverture zu Iphigenia in   |    |    |                |
|   | Aulis                               |    | V  | 145. 157. 158. |
|   | Ueber Fr. List's Symphonische Dich- |    |    |                |
|   | tungen                              |    | V  | 254. 255.      |

| Nr |                                                                       | Seite | Gesammelte<br>Schriften |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                                                                       |       | Band                    | Seite                                         |
|    | Einstweiliges Schweigen zu Angriffen.                                 |       |                         |                                               |
|    | Zur Ergänzung:                                                        |       |                         |                                               |
|    | Epil. Bericht                                                         |       | VI                      |                                               |
|    | »Zukunftsmusik«                                                       |       | VII                     | 123-126, 132,<br>136-139,141-<br>143,152-154, |
|    | Ueber Staat und Religion                                              |       | VIII                    | 7-11.                                         |
|    | Bericht über eine in München zu                                       |       |                         |                                               |
|    | errichtende d. Musikschule Zur Widmung der 2. Auflage von             |       | VIII                    | 217.                                          |
|    | Oper und Drama                                                        |       | VIII                    | 245 ff.                                       |
|    | Einleitung zum 3. und 4. Bande .                                      |       | III                     | 1 ff.                                         |
|    | Erinnerungen an Auber                                                 |       | IX                      | 73,                                           |
|    | Vorwort zu: Ueber d. Best. d. Oper                                    |       | IX                      | 155, 156,                                     |
|    | Ueber Schauspieler und Sänger                                         |       | IX                      | 214.                                          |
|    | Ueber das Opern-Dichten und Kom-                                      |       |                         |                                               |
|    | poniren im Besonderen                                                 |       | X                       | 220.                                          |
|    | Censuren (Vorbericht)                                                 |       | VIII                    | 257-259.                                      |
|    | Wollen wir hoffen?                                                    |       | X                       | 159-163.                                      |
|    | Was nützt diese Erkenntniss?                                          |       | X                       | 328.                                          |
| 2  | Englische und deutsche Kritik.<br>Für Erklärung und Ausführung:       | 90    |                         |                                               |
|    | Censuren (Aufkl. u. d. J. i. d. M.).                                  |       | VIII                    | 309-310.                                      |
| 3  | Geistiges Eigenthum                                                   | 91    |                         |                                               |
|    | Oper und Drama                                                        |       | Ш                       | 277. 278, 279-<br>280.                        |
|    | Oper und Drama                                                        |       | IV                      | 8. 266.                                       |
|    | Eine Mittheilung an meine Freunde                                     |       | IV                      | 289-294. 294. 363(Anmkg.) 378(Anmkg.) 383.    |
|    | Ueber musikalische Kritik                                             |       | V                       | 68-69.                                        |
|    | Das Wiener Hofoperntheater                                            |       | VII                     | 367-368.                                      |
|    | Deutsche Kunst und deutsche Politik<br>Zur Widmung der 2. Auflage von |       | VIII                    | 438 (Anmkng.)                                 |
|    | Oper und Drama                                                        |       | VIII                    | 249.                                          |

| ۱r. |                                   | Seite |              |                       |  |
|-----|-----------------------------------|-------|--------------|-----------------------|--|
|     |                                   |       | Band Seite   |                       |  |
|     | Geistiges Eigenthum.              |       |              | . 3                   |  |
|     | Zur Ergänzung:                    |       |              |                       |  |
|     | •                                 |       |              |                       |  |
|     | Vorwort zur Gesammtherausg. der   |       | ,            | 37 372                |  |
| İ   | ges. Schriften                    |       | I            | V. VI.                |  |
|     |                                   |       | IX           | 147 (Anmkng           |  |
|     | Ueber Schauspieler und Sänger     |       | IX           | 195. 257.             |  |
|     | Publikum und Popularität          |       | X            | 98-99. 114.           |  |
|     | Ueber die Benenn. »Musikdrama« .  |       | IX           | 363-365.              |  |
| 4   | Zeitungspresse                    | 92    |              |                       |  |
|     | Zur Ergänzung:                    |       |              |                       |  |
| 1   | Einleitung zum V. u. VI. Bande .  |       | $\mathbf{v}$ | 2. 3.                 |  |
|     | Ueber musikalische Kritik         |       | v            | 72-73.                |  |
| - 1 | Epilogischer Bericht              | İ     | VI           | 375-376.              |  |
|     | »Zukunftsmusik«                   |       | VII          | 155.                  |  |
|     | Bericht über die Aufführung des   | İ     |              |                       |  |
|     | »Tannhäuser« in Paris             |       | VII          | 188, 489, 490         |  |
| - 1 | Ueber Staat und Religion          |       |              | 21-24.                |  |
| -   | Bericht über eine in München zu   |       |              |                       |  |
| - 1 | errichtende d. Musikschule        |       | VIII         | 210-211.              |  |
|     | Censuren (Vorbericht)             |       |              | 255-257.              |  |
|     | Aufklärung ü. d. I. in d. Musik.  |       |              | 299.                  |  |
|     | Censuren (Vorbericht)             |       |              | 309. 310.             |  |
|     | Ueber das Dirigiren               |       | VIII         |                       |  |
|     | Beethoven                         |       | IX           |                       |  |
|     | An Friedrich Nietzsche            |       | 1X           | 356.                  |  |
|     | Ueber eine Opernaufführung in     |       |              | 000.                  |  |
| -   | Leipzig                           |       | x            | 6.                    |  |
|     | Modern                            |       | X            | 81.                   |  |
|     | Publikum und Popularität          |       | X            | 94-95. 107.           |  |
|     | Ein Rückblick auf die Bühnenfest- |       | Λ            | 94-93. 107.           |  |
|     | spiele (4876)                     |       | X            | 144.                  |  |
|     | Wollen wir hoffen?                |       |              | 144.<br>176-179.      |  |
|     | Ueber das Dichten u. Komponiren.  |       | X            | 176-179.<br>194, 195. |  |
|     | oeber das Dichten u. Komponiren.  |       | Λ            | 194, 195.             |  |

| Nr. |                                                                       | Seite |      | esammelte<br>Schriften                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------|
|     |                                                                       | _     | Band |                                                         |
| 6   | Wohlverhalten gegen das Genie<br>Zur Ergänzung:                       | 92    |      |                                                         |
|     | Der Künstler u. die Oeffentlichkeit                                   |       | I    | 226.                                                    |
|     | Einleitung                                                            |       | П    | 2-3.                                                    |
|     | K. M. v. Weber's Bestattung                                           |       | II   | 56.                                                     |
|     | Beethoven's IX. Symphonie (Bericht)                                   | · '   | II   | 67-69.                                                  |
|     | Entwurf z. O. e. d. N. Theaters .                                     | ,     | 11   | 309-311.                                                |
|     | Eine Mittheilung an meine Freunde                                     |       | iv   | 320. 337. 44<br>(Anmerkgn.<br>360.                      |
|     | Einleitung zum V. und VI. Bande.                                      |       | V    | 3. 4.                                                   |
|     | Epilogischer Bericht                                                  |       | VI   | 368. 372.                                               |
|     | Ein Brief an Hektor Berlioz Bericht über die Aufführung des           |       | VII  | 115-116.                                                |
|     | »Tannhäuser« in Paris                                                 |       | VII  | 183. 184. 186<br>187. 191-198                           |
|     | Meine Erinn, an L. Schnorr v. C.                                      |       | VIII | 224. 230.                                               |
|     | Censuren (Vorbericht)                                                 |       | VIII | 1                                                       |
|     | Eine Erinnerung an Rossini                                            |       | VIII | 278. 280. 282                                           |
|     | Censuren (Aufkl. ü. d. J. i. d. M.)                                   |       | VIII | 302-306, 310<br>313, 315-316                            |
|     | Ueber das Dirigiren                                                   |       | VIII | 332. 345. 367<br>372-374.378<br>398-399.409<br>403-405. |
|     | Gedicht Rheingold                                                     |       | VIII | 413.                                                    |
|     | Vorwort zu: Eine Kapitulation                                         |       | IX   | 7. 8.                                                   |
|     | Beethoven                                                             |       | lΧ   | 99.                                                     |
|     | Ueber Schauspieler und Sänger<br>Ein Einblick in das heutige deutsche |       | IX   | 213.                                                    |
|     | Opernwesen                                                            |       | ίΧ   | 314. 317-320<br>329.330.333<br>336.                     |
|     | Brief a. einen ital. Fr. in Bologna.                                  |       | 1X   | 342.                                                    |
| -   | Ueber die Benennung »Musikdrama«                                      |       | IX   | 364. 365.                                               |
|     | Schlussbericht                                                        |       | iX   | 371-373. 391<br>393. 394.                               |
|     | Wagner Vereine                                                        |       | X    | 17-20.                                                  |
|     | Zur Einführung (1878) Erklärung an die Mitglieder des                 |       | X    | 27. 28. 32.                                             |
|     | Patronatvereines                                                      |       | X    | 36.                                                     |

| Nr. |                                                | Seite | Gesammelte<br>Schriften |                            |  |
|-----|------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|--|
|     |                                                |       | Band                    | Seite                      |  |
|     | Wohlverhalten gegen das Genie.  Zur Ergänzung: |       |                         | ,                          |  |
|     | Zur Einführung i. d. J. 1880                   |       | X                       | 38-40.                     |  |
|     | Mittheil. a. d. Patrone der Bühnen-            |       |                         |                            |  |
|     | festspiele in Bayreuth                         |       | X                       | 44.                        |  |
|     | Was ist deutsch?                               |       | X                       | 71-72.                     |  |
|     | Publikum und Popularität                       |       | X                       | 87-89. 103.                |  |
|     | Ein Rückblick auf die Bühnenfest-              |       |                         |                            |  |
|     | spiele des J. 1876                             |       | X                       | 143. 144-148.<br>150.      |  |
|     | Wollen wir hoffen?                             |       | X                       | 161, 162, 164.<br>167-169. |  |
|     | Ueber das Dichten und Komponiren               |       | X                       | 187. 199.                  |  |
|     | Ueber das Opern-Dichten und Kom-               |       |                         |                            |  |
|     | poniren im Besonderen                          |       | X                       | 221-225. 228.              |  |
|     | Ueber Anwendung der Musik auf                  |       |                         |                            |  |
|     | das Drama                                      |       | X                       | 242.                       |  |
|     | Offenes Schreiben an H. F. S                   |       | X                       | 373-378.                   |  |
|     | Bericht über die Wiederaufführung              |       |                         |                            |  |
|     | eines Jugendwerkes                             |       | X                       | 397. 401-402               |  |
|     | Ueber die Benenn. »Musikdrama« .               |       | IX                      | 364. 365.                  |  |
| 7   | Umgång mit dem Genie                           | 93    |                         |                            |  |
| 8   | Der Neuhinzutretende und der                   | -     |                         |                            |  |
|     | Altverwandte in unserer Zeit                   | 93    |                         | 1                          |  |
|     | Für Erklärung und Ausführung:                  |       |                         |                            |  |
|     | Modern                                         |       | X                       | 78.                        |  |
| 9   | Das Kunstwerk für den Er-                      |       | 0                       |                            |  |
| -   | wachenden                                      | 93    |                         |                            |  |
|     | Für Erklärung und Ausführung:                  |       |                         | 1                          |  |
|     | Erkenne Dich selbst                            |       | X                       | 350.                       |  |
|     | Zur Ergänzung:                                 |       |                         | 550.                       |  |
|     | Oper und Drama                                 |       | IV                      | 284.                       |  |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                      |       | Ш                       | 74-75.                     |  |
|     | Die Kunst und die Revolution                   |       | III                     | 34.                        |  |

### III. Skizzen und Programme.

| Nr. |                                                                           | Seite |    | e sammelte<br>Schriften<br>Seite |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------------|
|     |                                                                           |       |    |                                  |
| 1   | Die Sieger (1856)                                                         | 97    |    |                                  |
| 2   | Buddha-Luther (1864)                                                      | 99    |    |                                  |
| 3   | Beethoven's Cis-Moll Quartett.  Zur Ergänzung:  Beethoven                 | 100   | ΙX | 118-119.                         |
| 4   | Vorspiel zu Tristan und Isolde.<br>Zur Ergänzung:<br>Epilogischer Bericht | 101   | VI | 378-379.                         |
| 5   | Vorspiel zum III. Akt der Meistersinger                                   | 104   |    |                                  |
| 6   | Vorspiel zu »Parsifal«                                                    | 106   |    |                                  |

# IV. Metaphysik, Religion, Kunst, Wissenschaft, Moral, Christenthum.

| 2 | Motto: Reden, hören und sehen. 44<br>Zur Ergünzung: | 3   |          |
|---|-----------------------------------------------------|-----|----------|
|   | Brief an H. v. Stein                                | X   | 410-412. |
| 3 | Natura non facit saltus                             | 3   |          |
|   | Beethoven                                           | IX  | 91~92.   |
|   | Zur Ergänzung:                                      |     |          |
|   | Religion und Kunst                                  | X   | 319.     |
| 4 | Realität und Idealität 11                           | 5   | 1        |
|   | Zur Ergänzung:                                      | İ   |          |
|   | Ueber Staat und Religion                            | VHI | 24-33.   |
|   | Beethoven                                           | 1X  | 84-91.   |
|   | »Erkenne dich selbst«                               | X   | 338.     |
|   | »Was nützt diese Erkenntniss?«                      | X   | 333-335. |
| 5 | Der Erkennende am Schluss der                       | 1   |          |
| • | Welt-Tragödie                                       | 6   |          |
|   | Für Erklärung und Ausführung:                       |     |          |
|   | Publikum und Popularität                            | X   | 116.     |

| Nr.    |                                           | Seite | Gesammelte<br>Schriften |           |
|--------|-------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|
| IN I'. |                                           |       | Band                    |           |
| 6      | Gott-Erlöser und Gott-Schöpfer            | 116   |                         |           |
|        | Für Erklärung und Ausführung:             |       |                         |           |
|        | Religion und Kunst                        |       | X                       | 314.      |
|        | Zur Ergänzung:                            | ,     |                         |           |
|        | Kunst und Klima                           |       | III                     | 257-258.  |
|        | Publikum und Popularität                  |       | X                       | 118-120.  |
|        | Religion und Kunst                        |       | X                       | 278-281.  |
| 7      | Affinitäten der Religion und              |       |                         |           |
|        | Kunst                                     | 116   |                         |           |
|        | Für Erklärung und Ausführung:             |       |                         |           |
|        | Religion und Kunst                        |       | X                       | 275.      |
| 8      | Der Schwanzknochen                        | 117   |                         |           |
| Î      | Für Erklärung und Ausführung:             |       |                         |           |
|        | Publikum und Popularität                  |       | X                       | 116, 117. |
| 9      | Chemische Erkenntniss                     | 117   |                         |           |
|        | Für Erklärung und Ausführung:             |       | }                       |           |
|        | Publikum und Popularität                  |       | X                       | 112.      |
|        | Einleitung in das Jahr 1880               | i     | X                       | 39.       |
|        | Publikum und Popularität                  |       | X                       | 121. 122. |
| 0      | Das Gewordene in Wissenschaft             |       |                         |           |
|        | und Kunst                                 | 117   |                         |           |
| 1      | Zur Ergänzung:                            |       |                         |           |
|        | Deutsche Kunst u. deutsche Politik        |       | VIII                    |           |
|        | Publikum und Popularität,                 |       | X                       | 119-120.  |
| 1      | Physikalisches und intuitives<br>Erkennen | 117   |                         |           |
|        | Zur Ergänzung:                            |       |                         |           |
| į      | Religion und Kunst                        | I     | $\mathbf{x}$            | 302.      |
|        | Publikum und Popularität,                 |       | X                       | 115-116.  |
| 2      | Die Wahrheiten der Physik Zur Ergänzung:  | 118   |                         |           |
|        | Oper und Drama                            |       | IV                      | 44-45.    |
| -      | -                                         |       |                         | 11*       |

| Nr. |                                                                     | Seite | Gesammelte<br>Schriften |                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                     |       | Band                    | Seite                         |
| 13  | Kopernikus                                                          | 118   |                         |                               |
|     | Für Erklärung und Ausführung: Einführung in das Jahr 1880           |       | X                       | 40-41.                        |
|     | Zur Ergänzung: Religion und Kunst                                   |       | X                       | 300.                          |
| 14  | Vertrauen                                                           | 118   |                         |                               |
|     | Zur Ergünzung:<br>Offenes Schreib. a. H. E. v. Weber                |       | X                       | 258. 259. 268<br>(Zeile 6-7.) |
| 15  | Durch Vivisektion gehobene<br>Leiden                                | 119   |                         | (Zene 0-7.)                   |
|     | Zur Ergänzung:<br>Offenes Schreib, a. H. E. v. Weber                |       | X                       | 264. 269.                     |
| 16  | Der erfrorene Handwerksbursche                                      | 119   |                         |                               |
|     | Für Erklärung und Ausführung:<br>Zur Einführung in das Jahr 1880 .  |       | X                       | 39.                           |
| 17  | Treue des Thieres                                                   | 119   |                         |                               |
| 18  | Güte des Thieres                                                    | 120   | X                       | 265-266.                      |
| 19  | Offenes Schreib. a. H. E. v. Weber                                  | 120   |                         | 203-200.                      |
|     | Liebe der Jünger zum Herrn                                          | 120   |                         |                               |
| 20  | Religion ohne Mitleid mit den<br>Thieren                            | 120   |                         |                               |
|     | Für Erklärung und Ausführung:<br>Offenes Schreib, a. H. E. v. Weber |       | X                       | 255-258.                      |
|     | Zur Ergünzung: Offenes Schreib. a. H. E. v. Weber                   |       | X                       | 260-262.                      |
|     | Ein Ende in Paris                                                   |       | I                       | 144.                          |
| 21  | Schuldgefühl als Basis des Mit-<br>leides mit den Thieren           | 120   |                         |                               |
|     | Für Erklürung und Ausführung: Offenes Schreib. a. H. E. v. Weber    |       | X                       | 261.                          |

| Nr. |                                                                                                          | Seite |          | esammelte<br>Schriften<br>Seite |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------|
| 22  | Empfindung des Daseins als<br>Sünde                                                                      | 121   |          |                                 |
|     | Religion und Kunst                                                                                       |       | X        | 289-294.                        |
|     | »Was nützt diese Erkenntniss?«<br>Offenes Schreib. a. H. E. v. Weber                                     |       | X<br>X   | 328-330.<br>262.                |
| 23  | Identität des Wesens im Leben-<br>den                                                                    | 121   | X        | 260-261.                        |
| 24  | Irrthum den Fehler in der Reli-<br>gion zu suchen<br>Für Erklärung und Ausführung:<br>Religion und Kunst | 121   | X        | 290                             |
| 25  | Die Annahme einer Entartung<br>des Menschengeschlechtes.<br>Für Erklärung und Ausführung:                | 121   | 12       |                                 |
|     | Religion und Kunst                                                                                       |       | X        | 304.<br>142. 413.               |
| 26  | Wollen wir hoffen?                                                                                       | 121   | X        | 165.                            |
| 20  | Hemmnisse (Blut)                                                                                         | 121   | X        | 351. 357.                       |
|     | Zur Einführung e. A. d. Grafen<br>Gobineau                                                               |       | X        | 47.                             |
| 27  | »Erkenne Dich selbst«                                                                                    | 121   | <b>X</b> | 345. 346.                       |
|     | Zur Ergänzung: Programmatische Erläuterungen.                                                            |       |          |                                 |
|     | (Beethoven's heroische Symph.)                                                                           |       | V        | 220.                            |
|     | Heldenthum und Christenthum                                                                              |       | X        | 354-355.                        |
|     | »Was nützt diese Erkenntniss?«                                                                           | į     | X.       | 326-328.                        |
|     | Religion und Kunst                                                                                       |       | X        | 300. 323.                       |

| Nr. |                                                                                                 | Seite | Gesammelte<br>Schriften<br>Band Seite |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------|
| 28  | Zwei Wege für den Helden  Zur Ergänzung:  Heldenthum und Christenthum  Ueber Staat und Religion | 120   | X<br>VIII                             | 356. 357.<br>28. |
| 29  | Jede Kraft findet eine stärkere.                                                                | 121   |                                       |                  |
| 30  | Der bemitleidende Starke. Abschluss                                                             | 121   |                                       |                  |
| İ   | Heldenthum und Christenthum                                                                     |       | X                                     | 356. 357.        |
|     | »Was nützt diese Erkenntniss?« Zur Ergänzung:                                                   |       | X                                     | 331.             |
|     | Kunst und Revolution                                                                            |       | Ш                                     | 40. 42. 50.      |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                                                                       |       | Ш                                     | 187.             |
|     | Religion und Kunst                                                                              |       | X                                     | 322-323.         |
|     | Heldenthum und Christenthum                                                                     |       | X                                     | 362.             |

# V. Ueber das Weibliche im Menschlichen (als Abschluss von Religion und Kunst). Fragment.

| Zur Ergänzung:            |  |     |              |
|---------------------------|--|-----|--------------|
| Das Kunstwerk der Zukunft |  | III | 460'Anmkng.) |



### B. VERZEICHNISS

der Veränderungen, welche der Klarheit wegen im Druck vorgenommen worden sind.

- S. 43. Z. 9: und insofern sie auf seine nachkommenschaft überging, blieb bei seinem geschlechte
  - Original: und insofern sie auf seine nachkommenschaft überging blieb bei seinem geschlechte
- S. 14. Z. 2: die wirkliche eigenschaft einer sache wie eines begriffs Original: die wirkliche eigenschaft einer sache wie eines begriff
- S. 45. Z. 7: werdet das neue zu stande bringen; Original: werdet das neue zu stande;
- S. 16. Z. 14: kann uns erst gegenstand sein, Original: kann *erst* uns erst gegenstand sein
- S. 48. Z. 5: eines früheren bedürfnisses Original: eines früheren bedürfnissen
- S. 48. Z. 44: diese nothwendigkeit ist aber Original: diese nothwendigkeit ist Aber
- S. 48. Z. 49: die kunst will nicht mehr sein als sie sein kann Original: die kunst will nicht mehr sein als sie —
- S. 49. Z. 44: aus unwillkürlicher naturnothwendigkeit Original: aus unwillkürlicher naturwendigkeit
- S. 20. Z. 3: als das wirklich vorhandene, Original: als das wirklich vorhande,
- S. 20. Z. 8: zu verneinen, was verneinenswerth ist Original: zu verneinen was, verneinenswerth ist
- S. 21. Z. 6: dass es künstlern schlecht gehe, Original: dass es künstlern schlecht,
- S. 40. Z. 6: ihm feindlich Original: ihnen feindlich

S. 44. Z. 47: weil sie das menschliche leben selbst Original: weil das menschliche leben selbst

S. 45. Z. 10: nun haben sie alle Original: nun habe sie alle

S. 49. Z. 41: (Unter der Original: (: Unter der

S. 50. Z. 2: zu gemeinsamem genusse

Original: zu gemeinsamen genusse (ein, noch hinzugeschriebenes:
»einem« ist ausgestrichen.)

S. 50. Z. 43: nach dem Verhältniss Original: nach der Verhältniss

S. 53. Z. 47: ward ein riese Original: ward eine riese

S. 54. Z. 21: schlechte erziehung Original: schlechte erziehungs

S. 57. Z. 1: ach: weist Original: ach: weisst

S. 57. Z. 6: erkennt an, Original: erkennt an.,

S. 62. Z. 15: Wenn Original: wenn

S. 65. Z. 7: Ueber das laster siegreich erheben Original: Ueber das laster ( ) siegreich erheben

S. 63. Z. 22: Wo Original: wo

S. 64. Z. 46: erscheinungen Original: erscheinen

S. 66. Z. 10: Antike: — Original: Antike: . —

S. 66. Z. 43: Geburt aus der Musik

Original: Gerade umgekehrt: Geburt aus d. M S.

S. 66. Z. 14: Décadence Original: Decadence

S. 66. Z. 47: Hier war es unsicher ob es heisst: als gattung, das drama; oder: als gattung des drama's.

S. 81. Z. 2: nationales eigenthum Original: nationales eigenthum

S. 81. Z. 17: Hier war es unsicher ob: »vielleicht auch«; oder, »vielleicht noch«

S. 82. Z. 6: Wenige

Original: Hier war es unsicher ob: Wenige gross geschrieben.

S. 82. Z. 44: des kaiserlichen gedankens Original: des kaiserlichen gedanken

S. 88. Z. 8: Hinein u. Dagegen-Gerede Original: Hinein u. Dagen-Gerede

S. 89. Z. 2: und handelt Original: und handeln

S. 89. Z. 3 u. 6: die Deutschen Original: die deutschen

S. 90. Z. 13: macht gebrauche.
Original: macht gebrauche:

S. 91. Z. 9: aber durch alte Stammesverwandtschaft Original: aber alte stammesverwandtschaft

S. 96. Z. 10: aus Stolz und Hochmuth Original: als Stolz und Hochmuth

S. 97. Z. 9: bekleiden Original: begleiten

S. 97. Z. 12: und selbst dem alten Gott Original: und selbst alten Gott

S. 98. Z. 6: Liebe. — Original: Liebe —

S. 100. Z. 15: schüchternen Original: schüchterndem

S. 408. Z. 8: Intellekt Original: Intelekt

S. 109. Z. 19: — sündhaft fühlt. — Original: — sündhaft fühlt —

S. 110. S. 4: Intellectes
Original: Intelectes

S. 110. Z. 4: äussert Original: äusert

S. 110. Z. 11: geschmälert

Original: geschmächlert (es scheint aus geschwächt, geschmälert, gebildet worden zu sein).

S. 410. Z. 12: ist, zeigt sich erst Original: ist zeigt sich erst

S. 110. Z. 14: Individualität Original: individualität

S. 410. Z. 20: sein soll Original: sein sol

S. 110. Z. 22: (mit abnehmender Intellectualität mehr instinctiv). Original: (mit abnehmender Intellectualität) mehr instinctiv).

S. 110. Z. 23: Intellectualität Original: Intelectualität

S. 111. Z. 1: diess ist es so vorherrschend Original: diess ist so vorherrschend

S. 111. Z. 13: Individual-Anschauung
Original: individual-Anschauung

S. 111. Z. 17: Ein religiöses Dogma Original: Ein Religiöses Dogma

S. 113. Z. —: Da steht Shakespeare Original: Das steht Shakespeare

S. 115. Z. 12: aufopfermde Original: aufopferme S. 116. Z. 2: genügende

Original: genügendS. 446. Z. 44: Mitleid mit den Thieren

Original: Mitleid mit d. Thirn S. 417. Z. 7: Gut, das Dasein Original: Gut das Dasein

S. 118. Z. 7: des menschlichen Geschlechtes Original: des Mensch. Gesch.

S. 419. Z. 4 u. 2: Despot, Märtyrer,

Original: Despot.

Märtyrer.

S. 419. Z. 42: nur die u. s. w. bringen, Original: nur die Selbsaufopferung des Starken zum Bewusstein,

S. 126. Z. —: gewiss ist, dass die Original: gewiss ist dass die
S. 126. Z. —: dem Naturzustande Original: den Naturzustande

Zu beziehen durch das Lager gebundener Musikalien von Breitkopf & Härtel in Leipzig:

## Richard Wagner's Schriften und Dichtungen.

Gross 8. 10 Bände in stilvollen Einbänden. à 6 M.

#### Inhaltsübersicht.

Erster Band. Vorwort zur Gesammtausgabe. — Einleitung. — Autobiographische Skizze (bis 1842). — »Das Liebesverbot«. Bericht über eine erste Öpernaufführung. — Rienzi, der letzte der Tribunen. — Ein deutscher Musiker in Paris. Novellen und Aufsätze (1840 und 1841): 1. Eine Pilgerfahrt zu Beethoven. 2. Ein Ende in Paris. 3. Ein glücklicher Abend. 4. Ueber deutsches Musikwesen. 5. Der Virtuos und der Künstler. 6. Der Künstler und die Oeffentlichkeit. 7. Rossini's »Stabat mater«. — Ueber die Ouvertüre. — Der Freischütz in Paris (1841). 1. »Der Freischütz«. An das Pariser Publikum. 2. »Le Freischutz«. Bericht nach Deutschland. — Bericht über eine neue Pariser Oper (»La Reine de Chypre« von Halévy). — Der fliegende Holländer.

Zweiter Band. Einleitung. — Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg. — Bericht über die Heimbringung der sterblichen Ueberreste Karl Maria von Weber's aus London nach Dresden. — Rede an Weber's letzter Ruhestätte. — Gesang nach der Bestattung. — Bericht über die Aufführung der neunten Symphonie von Beethoven im Jahre 1846, nebst Programm dazu. — Lohengrin. — Die Nibelungen. Weltgeschichte aus der Sage. — Der Nibelungen-Mythus. Als Entwurf zu einem Drama. — Siegfried's Tod. — Trinkspruch am Gedenktage des 300jährigen Bestehens der königlichen musikalischen Capelle in Dresden. — Entwurf der Organisation eines deutschen Nationaltheaters für das Königreich Sachsen (1849).

Dritter Band. Einleitung zum dritten und vierten Bande. — Die Kunst und die Revolution. — Das Kunstwerk der Zukunft. — »Wieland der Schmiedt«, als Drama entworfen. — Kunst und Klima. — Oper und Drama, erster Theil: Die Oper und das Wesen der Musik.

Vierter Band. Oper und Drama, zweiter und dritter Theil: Das Schauspiel und das Wesen der dramatischen Dichtkunst. Dichtkunst und Tonkunst im Drama der Zukunft. — Eine Mittheilung an meine Freunde.

Fünfter Band. Einleitung zum fünften und sechsten Bande. — Ueber die "Goethestiftung«. Brief an Franz Liszt. — Ein Theater in Zürich. — Ueber musikalische Kritik. Brief an den Herausgeber der "Neuen Zeitschrift für Musik«. — Das Judenthum in der Musik. — Erinnerungen an Spontini. — Nachruf an L. Spohr und Chordirektor W. Fischer. — Gluck's Ouvertüre zu "Iphigenia in Aulis«: — Ueber die Aufführung des "Tannhäuser«. — Bemerkungen zur Aufführung der Oper: "Der fliegende Holländer«. — Programmatische Erläuterungen: 1. Beethoven's "heroische Symphonie«. 2. Ouvertüre zu "Koriolan«. 3. Ouvertüre zum "fliegenden

Holländer«. 4. Ouvertüre zu "Tannbäuser«. 5. Vorspiel zu "Lohengrina". — Ueber Franz Liszt's symphonische Dichtungen. Brief an M. W. — Das Rheingold. Vorabend zu dem Bühnenfestspiele: Der Ring des Nibelungen.

Sechster Band. Der Ring des Nibelungen. Bühnenfestspiel: Erster Tag: Die Walküre. Zweiter Tag: Siegfried. Dritter Tag: Götterdämmerung. — Epilogischer Bericht über die Umstände und Schicksale, welche die Ausführung des Bühnenfestspieles »Der Ring des Nibelungen« bis zur Veröffentlichung der Dichtung desselben begleiteten.

Siebenter Band. Tristan und Isolde. — Ein Brief an Hector Berlioz. — »Zukunftsmusik«. An einen französischen Freund (Fr. Villot) als Vorwort zu einer Prosa-Uebersetzung meiner Operndichtungen. — Bericht über die Aufführung des »Tannhäuser« in Paris. (Brieflich.) — Die Meistersinger von Nürnberg. — Das Wiener Hof-Operntheater.

Achter Band. Dem Königlichen Freunde. Gedicht. — Ueber Staat und Religion. — Deutsche Kunst und deutsche Politik. — Bericht an Seine Majestät den König Ludwig II. von Bayern über eine in München zu errichtende deutsche Musikschule. — Meine Erinnerungen an Ludwig Schnorr von Carolsfeld. — Zur Widmung der zweiten Auflage von »Oper und Dramas. — Censuren. Vorbericht. 1. W. H. Riehl. 2. Ferdinand Hiller. 3. Eine Erinnerung an Rossini. 4. Eduard Devrient. 5. Aufklärungen über »das Judenthum in der Musik«. — Ueber das Dirigiren. — Drei Gedichte. 1. Rheingold. 2. Bei Vollendung des »Siegfried«. 3. Zum 25. August 1870.

Neunter Band. An das deutsche Heer vor Paris (Januar 1871). -Eine Kapitulation. Lustspiel in antiker Manier. — Erinnerungen an Auber. - Beethoven. - Ueber die Bestimmung der Oper. - Ueber Schauspieler und Sänger. - Zum Vortrag der neunten Symphonie Beethoven's. - Sendschreiben und kleinere Aufsätze: 1. Brief über das Schauspielerwesen an einen Schauspieler. 2. Ein Einblick in das heutige deutsche Opernwesen. 3. Brief an einen italienischen Freund über die Aufführung des »Lohengrin« in Bologna. 4. Schreiben an den Bürgermeister von Bologna. 5. Anj Friedrich Nietzsche, ord. Professor der classischen Philologie in Basel. 6. Veber die Benennung »Musikdrama«. 7. Einleitung zu einer Vorlesung der »Götterdämmerung« vor einem ausgewählten Zuhörerkreise in Berlin. - »Bayreuth«: 1. Schlussbericht über die Umstände und Schicksale, welche die Ausführung des Bühnenfestspieles »Der Ring des Nibelungen« bis zur Gründung von Wagner-Vereinen begleiteten. 2. Das Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth, nebst einem Bericht über die Grundsteinlegung desselben. - Inhaltsübersicht der »Gesammelten Schriften und Dichtungen«. - Sechs architektonische Pläne zu dem Bühnenfestspielhause.

Zehnter Band. Ueber eine Opernaufführung in Leipzig. Bayreuther Blätter. — Was ist deutsch? (1865—1878). — Modern. — Publikum und Popularität. — Das Publikum in Zeit und Raum. — Ein Rückblick auf die Bühnenfestspiele des Jahres 1876. — Wollen wir hoffen? — Ueber das Dichten und Komponiren. — Ueber das Opern-Dichten und Komponiren im Besonderen. — Ueber die Anwendung der Musik auf das Drama. — Offenes Schreiben an Herrn Ernst von Weber. — Religion und Kunst (1880). — Brief an H. v. Wolzogen. — Offenes Schreiben an Herrn Friedrich Schön in Worms. — Das Bühnenfestspiel in Bayreuth 1882. — Bericht über die Wiederaufführung eines Jugendwerkes. — Brief an H. v. Stein. — Parsifal.

×6.4

